

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

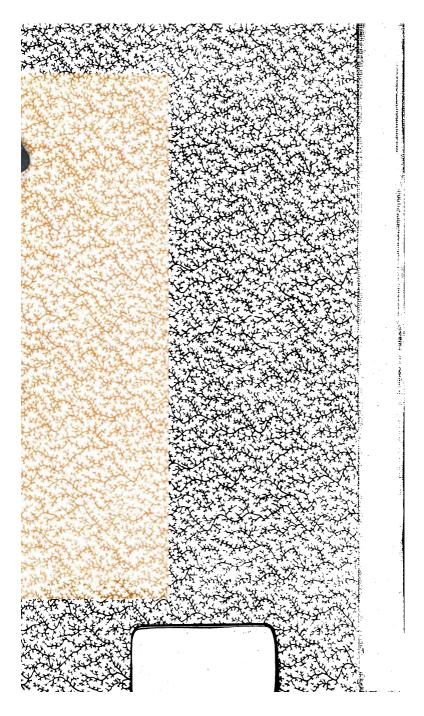

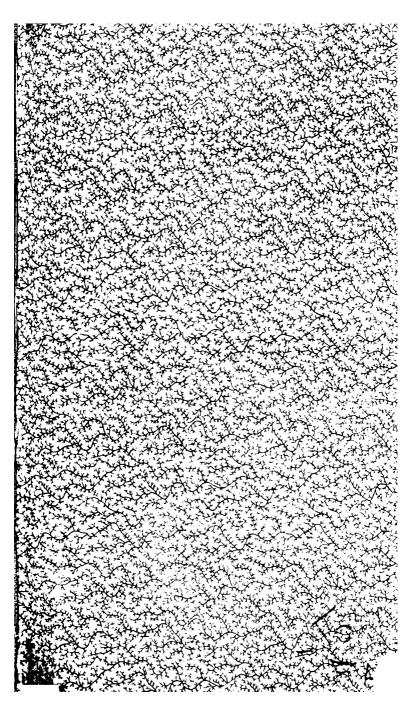

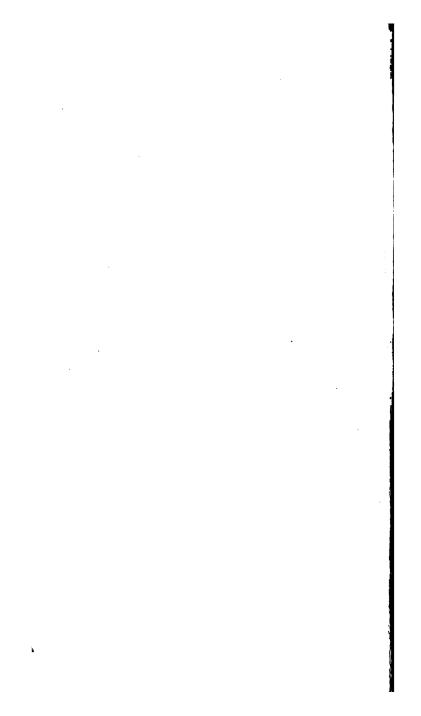

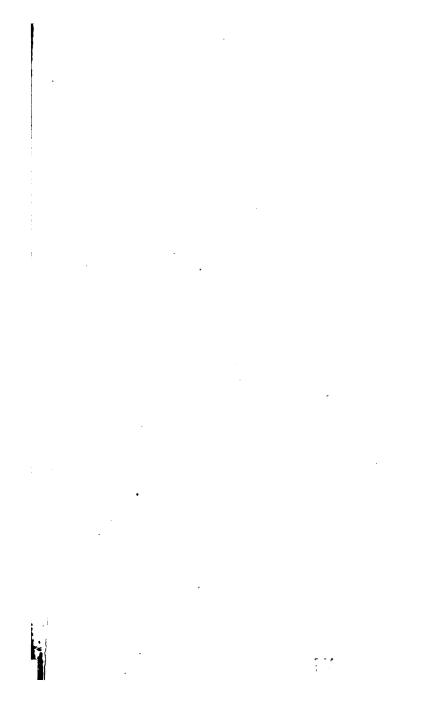

eif

eifen in ben

eichischen Staaten,

nod

3. 6. Sohl.

',,Gefegnet werbe, wer ba lobt, ,,Gefegnet werbe, wer ba gifcht."

Fånft er Theil. eise in Steiermark und im baierischen Hochlande.

Dit einem Titeltupfer.

Presden und Leipzig, in der Arnoldischen Buchhandlung. 1842.

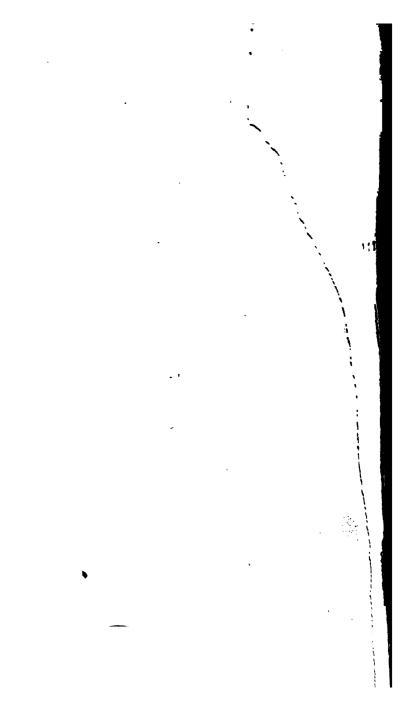

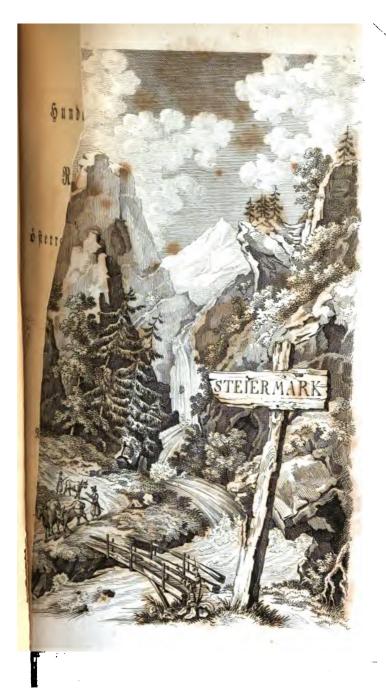

. • 

## Reise

in

## Steiermart

u n i

im baierischen Sochlande,

nod

3. 6. Aohl.



"Nichts ja

"Beif ich Gifferes was all Bicertanb gu ertennen."

Mit einem Sitelfupfer.

Presden und Leipzig, in ber Arnoldischen Buchhandlung. 1842. ,

:

:

# Inhaltsverzeichniß.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | elte. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Bon Fürften fel'b nach Grag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1     |
| Graz und Graz. — Größte Stadt der Alpen. — Die Mitte zwischen Wien und Triest. — Die Herzogin von Berry im Sack. — Marie, benis nos armes! — Bourbonische Relisquien. — Miniatur-Gemalde. — Standische Galerie. — Das Schloß der Herrn von Herbertstein. — Die Zause und Weinlese. — Die Aristokratie in Graz. — Das Johanneum. — Der innerösterreichische Gewordes und Intustries Bersein. — Rebe des Frietrogs Pohann. — Gritische Gisens Industrie. — Chalybs Norigus. — Acero de Milano. — Der landwirthschaftliche Mustertos. — Die deutsche Nationalbirne. — Steirische Geschichte. — Heben bei der Hulbigung Kart's VI. — Drang in die Ferne. | 10    |
| Von Grat nach Leoben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 66    |
| Der Eisenberg bei Vorbernberg und Eissenärzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 76    |
| Steirifche Felfen und '8 Landl Das Gifenmaterial. — Temperaturgrabe in ben Bergen. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 97    |

|                       | €                                    | eite. |
|-----------------------|--------------------------------------|-------|
| "Zwischen ben Mauer   | n."- "In ber Roth." - "'s Ges        |       |
| fause." - Die Hohi    | en. — Banb! Banb! — Die Bebgelts     |       |
| ner." - "Bie beißt    | ber Berg ba ?" - Lichteffecte in ben |       |
| Bergen. — Felfen=Gl   | jaos.                                |       |
| Stift Abmont .        |                                      | 113   |
| "Adalbertus Dei Gr    | atia." — Klosterzimmer. — Die        |       |
| Gemejagben Gin ,      | "Beftes."- Gin framischer Bod        |       |
| Die 12 Cretine 30     | oschtel und Hießel. — "Kah Bo!"      |       |
| - Das Abmonter Il     | pal. — Ort bes Friedens. — Be-       |       |
| nennungen ber Reraf   | theile. — Eigenthumlichkeiten bes    |       |
| fteirischen Dialefts  | - Die "Sei."— Der "Tengschmied»      |       |
| Mater " _ Die Ger     | 1senschmiede Steiermarks — "Ich      |       |
| war ganz ekelhaft."   | ijenjajinteve Stetetmatts — //3aj    |       |
|                       | are a                                |       |
| Das Ober=Ens=T        | hal 1                                | L34   |
| Peaturiconneiten.     | Der "Hapfen." — Baum-Entlaub-        | `     |
| ung — Steirficht Id   | inge "runder Buben" und "faubrer     |       |
| Mabeln." — Der No     | igelschmidd : : :                    |       |
| Das fteirische Gal    | gkammergut 1                         | 41    |
| Das große Salzland    | Die "Rulm = Tochter vom              |       |
| Grundlfee." - Das.    | Jodeln; Jehezen und Jauchzen. —      |       |
| Die Bettaefange in is | ran Die Flinschberger Alpe           |       |
| Das Abraufchen ber @  | ennerinnen. — Die "Almenkuh."—       |       |
| Das Pranzen //_ Pol   | ben ber Sennerinnen. — Die verwun-   |       |
| Schene Min _ Doc G    | debirge ber jungen Schäferinnen und  |       |
| has table Wehirae     | Die Trisselwand und der Loser. —     |       |
| Nie nerlassene Sannka | itte. — Die Gamsen. — Ihre Heis      |       |
| math thre Souker      | Die view With the Motor Weis         |       |
| for Dis Kamamus       | - Die alten Bocke, die Rubel-Gei-    |       |
|                       | ter. — "'s Griaberl."                |       |
| Das österreichische   | e Salzkammergut 1                    | 75    |
| Die Steirer und Dest  | erreicher. — Desterreichische Protes |       |
| ftanten Protestant    | ische Holzknechte. — Das Toleranz=   |       |
| Edict Die alten proi  | teftantischen Bucher Das "trodine    |       |
| G'wolk". — Regenfl    | luth. — Der Griesberg. — Die         |       |
|                       | ,                                    |       |

| · Seite                                                | ŧ. |
|--------------------------------------------------------|----|
| Holz-Rief'n. — Die "einschichtigen Baren." — Die Salz- |    |
| kammergut-Secen. — Die einsame Sennerin. — Das         |    |
| hauschen im Cannenwald. — Die Almenhage. — Der         |    |
| Almentanz. — Die brei golbenen Samstage.               |    |
| Der Gaisberg                                           | 3  |
| zen." - Die Gebirgs = Rebensarten Park Aigen.          |    |
| Salzburg                                               | 6  |
| Die Alpenkenner                                        | 6  |
| Herbstreise im baier'schen Hochlande.                  |    |
| Berchtesgaben                                          | 3  |
| Reich en ha II                                         | 2  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | eite.<br><b>29</b> 8 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Ingel Der Reffelgraben und das Geschrei. — Die Brunnenhausser. — Die Rohrenkasten. — Der Reuweg und die Via mala. — Deutsche und Merikanische Sterne. — Paralles lismus in der Entwickelung der Flußläuse. — Höslichkeit der Bauern. — "Mit Berlaub!" — Die "Kästen." — Die schonen Zimmer in Augsburg. — "hinaud," "hinein," "hinüber", "hindere." — | 130                  |
| Baier'sche Cochgebirgsborfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 114                  |
| Mossenheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 329                  |
| Schliersee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 333                  |
| Tegernfee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 346                  |
| Abfahrt von ben Bergen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>350</b>           |

## Bon Fürftenfeld nach Gras.

Bon ber Turkengranze, aus Ungarn kommend, betrat ich nun wieber bas Land ber Mitte, bas man — wenigstens wenn man ein Deutscher ift, man mag kommen, von woher es sei — so gern betritt, bas Land ber europäischen Mitte, wie wir Deutsche unser Baterland mit weit größerem Rechts nennen können als die Chinesen bas ibre in Bezug auf Affen.

Beldes Lebensverhaltnis wir auch immer nehmen mogen, in Deutschland gleicht fich Alles aus, und seien es politische und moralische, oder phhistalische und tosmische Extreme, in unserem Baterlande finden wir das Centrum aller europäischen Linien.

Wir Deutsche bewohnen ben mittleren Sauvtforper Europas, an ben sich seine Glieber nach allen Seiten hinaus
erstrecken. Bon Deutschland geht es nach Italien hinaus
zu ben heißen Gebieten ber sublichen Zonen, und ihnen gegenüber rühmen wir, wenn wir auch seines schonen
bimmels entbehren, die größere Frische, und Kühle unserer
Balber und Quellen. Nach Norben in die Nachbarschaft
ber Polargegenden bauen sich Rußland und Standinavien
V.

hinaus, und wenn fie bort im Binter frieren und Baumftamme gegen bie grimmige Kalte in ihren Defen verlobern laffen, so erscheinen wir ihnen gegenüber als Sublanber, spalten unfer holz in kleine zierliche Studchen und preisen es, bag wir ben Fruhling vier Wochen fruher haben.

Freilich wendet ber unwiffende Provenzale und ber 3taliener fein Angeficht hinmeg von unserem theueren Baterlande und faut es nebeleht und feucht - und ber borurtheilevolle Spanier meint gar, nur in Frankreich allenfalls noch tonne er es aushalten, mas jenfeits liege, fei Alles ein norbisches Land ohne Sonne und Sterne. Mit Recht abet tonnen wir biefe Leute auf England verweifen, gu beffen Rebeln bie unfrigen fich verhalten wie garte Schleier gu Sacheinwand, - mit Gleichmuth hullen wir uns eine Beit Jang in unfere feinen Mhein- und Donau-Rebel unb. benfon :. " bie Sonne fieht nachher wieber um fo fconer and. " Gin ftets blauer himmel, eine ewig blibenbe Sonne, wie in Spanien , fein Deutscher tonnte fie ertragen. Wir baben burchaus die Poeffe ber Wolfen nothig, in welche fich unfer Sirmament balb fo, bald fo alle Tage mit einem andern Coftum vermummt, ohne boch wie im Lande ber Spperborder, für lumer in eine Rebelkappe gebullt, gleich einem alten Greife bajufigen.

Der schroffe unzugängliche Englander hat auf feiner rund vom Meere umwogten Insel außer sich felbst keinen sinzigen Nachbar. Der Franzose hat nur zweierlei Nachbarn, romanische und beutsche. Wir Deutsche unserer Seits haben fast alle Europäer zu Nachbarn, germanische, romanische, fiche, flavische aller Art, ja sogar auch walachische und turksche.

Mit ben Claven im Often, mit ben Ruffen, Polen, Bohnun; Serben, Rroaten, ja wer nennt biefe Racen alle, find und waren wir in Freundschaft und Weindschaft vermifcht. Dit ben Bealtenem verbrubern wir und im Guben, und ben grangofen nabert wir und im Weften, wie wir und im Norben an bie Gollanbet und Normanen anschliegen. Es ift teine biefer Nationen, beren Stenache und Sitten nicht entweber in gang Deutschland ober boch in einem Theile beffelben verftanben murbe, und fie tonnen alle ju und tommen und irgend eine Begend bei und finben, in ber fie fich faft wie zu Saufe fublen mogen. Bir haben baber Belegenheit, alle europaische Rationen gans aus der Rabe ju beobachten und bas Gute von ihnen angenehmen. Daber fympathifiren wir auch am Rhein mit ben Frangofen, an ber Donau mit ben Turfen, an ber Bordfee. mit ben Englandern, - an ber Oftfee bie und ba fonat: noch etwas mit ben Ruffen . - rubmen uns aber zugleich. auch ellen Diefen Nationen gegenüber irgend einer guten Gigenschaft, bie fie nicht haben. Dem englischen Stolze gen wir Dulbfamteit entgegen, bem frangofifchen Leichtfinn gegenüber rubmen wir uns ber langfamen Bebachtigfeit, ber italienischen glubenben Rach- und Gifersucht gegenüber zeigen wir Berfohnlichkeit und Rube, und bem flavifden gewaltthatigen Despotismus Rechtsfinn und Treue.

Alle religiosen und politischen Spfteme Europas ragen mit ihren außerften Zipfeln und Ausläufern in Deutschland hinein, so das constitutionelle Spftem Frankerichs und Englands, das bei uns viele Anhänger findet, so die Unumschränktheit des Oftens, die die in's Gerz von Beutschland vorgeht, obgleich fie hier unendlich vielfach gemilbert ift, ebenso wie die Freiheit des Westens bei uns ets was gemäßigt und gezägelt wird. Der poetische Katholiscismus hat seine Basts in Italien und ragt bis tief nach Deutschland hinauf, so wie der kahle Protestantismus, der im Norden seine Quelle hat, dis tief in Deutschland hinausgeht.

Reift man von Rußland nach Deutschland, so glaubt man im Lande der Freiheit zu landen, geht man von Frankereich her über die Gränze, so freut man sich des Landes der Ordnung und der guten polizeilichen Aufsicht. Naht man sich von Belgien, so lobt man sich die Schulen und die Aufstärung des Bolks. Berläst man Italien, so dankt man Gott, nun mit gutmuthigen und ehrlichen Leuten zu thun zu haben, und hat man Ungarn im Rucken gelassen, so ist man auch hier wiederum herzlich froh, das Land der Mitte zu erreichen, in dem auch so viele ungarische Steine des Anstobes sich wegvoliren, so viele Knoten ihre Auslösung sinden.

Wenn es nur ein Angesicht gehabt hatte, so hatte ich es umarmen mögen, das kleine, wohnliche, gemuthliche, auf dem Berge liegende deutsche Granzstädichen Kurstenfeld, in dem ich Alles, die Sauser, die Straßen, die Burger auf den Straßen, die Marktleute, das Wirthshaus, so ansprechend, so darmant und liebenswürdig fand. Ich bildete mir fast ein, ich wäre zwischen lauter guten Freunden und alten Bestannten, und wunderte mich beinahe ein wenig, daß die Leute, als ich ihnen sagte, ich käme aus Ungarn herauf, mir nicht die Hand drückten und mich nicht herzlich willsommen hiesen. Selbst der österreichische Wein, den ich sonst immer für ein Bischen sauer bielt, gesiel mir nun sehr wohl; seine

foene golbgelbe Farbe tam mir im Schimmer bes Sonnenideins und auf ben mit grunem Bachstuch befchlagenen Tischen hochft anmuthig vor, und ich fand nun, baß ber bfterreichische Bein, wenn man ihn mit Baffer mische, gang vortrefflich sei. Er ift recht gefund und stillt ben Durft weit besser als ber feurige Ungar Wein. Auch erquickt feine Sauerlichkeit bei großer Sibe weit mehr.

Das Wirthshaus glich faft einem Monnentlofter; benn eine Bittme mit ihren Tochtern und eine Reibe von Stubenmabeln ftanben ber Birthidaft bor. 3d ag bier mit einis gen ofterreichischen Offizieren zu Mittag, welche ben Grangboften commanbirten, ber bier jur Affifteng fur bie große Furftenfelber Tabadefabrit aufgestellt ift. Diese faiferliche Sabrit ift fur Cigarren eine ber bebeutenbiten ber gangen Es follen hier taglich nicht weniger als 45,000. Monarchie. Cigarren fabricirt werben, bie meiftens fur Steiermart. Rarntben, Rrain und bie ofterreichifden Lanbichaften fublich von Trieft beftimmt finb. Nach Trieft allein werben monatlich 600,000 faiferliche Cigarren von bier aus verididt. 3m gangen Jahre verfertigt biefe Fabrit allein etwa 15Millionen Cigarren (wenn wir fur bie Festiage etwas abrednen). Bebenft man, bag bas lauter abicheuliche fchlechte Baare ift , bie zu geniegen teinem Menfchen Spag machen fann, bei beren Genug vielmehr jeber Raucher entweber eine leife Berwunfdung burd bie Bahne murmeln lagt ober boch fle faum unterbrudt - bebenft man ferner, bag bie ofterreichifche Regierung eine Daffe von Beamten bei ber Aufrechthaltung ihres Tabademonopols bezahlen und fogar and bei jeber Tabrit ein Solbatenvifet auf ben Beinen balten

muß; bebenft man, bag, wenn bas Monopol wegfiele, eine ungabitge Menge von Grang = und Monopolinathtein eribart und ungablige Aufforberungen ju Betrugereien megfallen murben, bag aber an bie Stelle ber armen fummers Bich Ach nahrenben Sabacks - Traftanten viele reiche Fabris Banten und Kauflente treten murben, Die nicht nur ben Labadebandel mit bem Auslande, fonbern mittelbar baburch auch manche andere Sanbelszweige beben und im Stanbe fein wurden, ben Metto-Brofit, ben bie Regierung und einige:bon ihr beauftragte oligarchifche Speculanten fest genies Ben, auf andere Beife burch eine bequemere Beftenerung gu erfesen, fo begreift man nicht, wie bas ofterreichtiche Gouver= mement nicht auf alle Weise babin ftrebt, moglichft balb fich biefes Monopoles zu entlebigen, b. b. Brivatperfonen mit bee Bertertigung und Beichaffung von Tabad und Gigarren zu beauftragen.

Die Ungarn, scheint es, haben die Sichtenwalber nickt gemocht, benn, wahrend man im westlichen Ungarn gartieine sieht, fangen sie hier auf ber bentschen Seite himter Kurstenfeld sogleich an und verlassen nun im Alpentande ben Reisenben nirgends mehr bis zu ben Laubwalbern Baiserns. Wie die Vichtenwalber so treten hier auch im Hausschalte und Leben ber Menschen viele Keine Berhätinisse auf, die sich den Nachbarn, nicht einmal den benachbarten Ginzen, die doch auch Deutsche sind, mittheilten. So sieht man gleich bier bei Kurstenselb alle Leute mit Regenschirmen laussen, auch bei'm besten Wetter. Dieß ist sast durchweg in allen Alpensgegenden bis nach Liros und ber Schweiz Sitte, in: wellham Ländern niemand ohne Regenschirm, über die

Betha geht. In Ungarn kenni das Bolt dieses Sausgerüts gar nicht. Bei trodenem Wetter tragen sie ihre Buntas wie der rauben Seite nach innen. Wenn es regnet, so kehreusse die raube behaarte Seite nach außen und lassen dem Begen so leicht von ven fettigen Gaarloden der Wolle hinabitungsen so leicht von ven fettigen Gaarloden der Wolle hinabitungsen (trüge man das Leder nach außen, so würde es wurch den Regen erweicht und bei'm Arodnen nachher wieder spröde werden). In Außland ist der Regenschirmsfaft nach weniger bekannt als in Ungarn, denn vort bediesen. Seiz ist dort Alles in Allem. Das größte Regenschirmland spaniendie Länder der Sonnenschie, wie Italien und Spaniendie Länder der Sonnenschirme, Kächer und Strohlinke.

Auch ver Buchweizen, ber gleich bei Fürstenfeld von als ten Bauern gebaut wird, ift eine Erscheinung, die man in dem ungarischen Weizenlande nicht findet, die aber bier int alleenthalern fich wieder zeigt; benn sie giebt den Stoff ber zu ben Saupinahrungsmitteln ber Bergbewohner, zu ben Andbeln und bem "Sterz" (so nennen fie den Buchweisgenbrei).

Die hohen Alpen verlaufen sich hier in diesem Strick von Steiermark zum Plattenses hinab mehr als anderswo. Durch ben Bakonner Wald, durch das westliche ungarische Sügelland, zu den höheren Bergen und Gebirgsdammen dieses dittichen Theiles von Steiermark und dann bis zu deneigentlichen Alpen det Graz hinauf ist eine ziemtlich lange Stussenleiter, und Ungarn sidst hier mit seinen Chenen nicht so wie Baiern oder die Lombardet mit den ihrigen unmittels dar an derr Auf der Alpenkeiter. Daher werden denn auch

8

Lombarbei erscheinen. Es lagt fich bas oftliche Steiermark etwa mit ben Juraketten im Westen ber Alpen vergleichen.

Trop bem, bag unfere beiben fleinen fcmargen Siebenburger ibr Moglichftes thaten, fo murbe es boch Abend und Racht, bevor wir alle biefe offlichen Retten burdichnitten batten, und als mir endlich auf ber letten antamen, welche bas mittlere fteirifde Central-Thal ber Mur und bas eigentliche Bergland Steiermarts, bas Grager Felb, im Often umbammert, batte bie Nacht ihre konigliche Toilette langit Die Strafe fubrt mehre Stunben vollftanbia beenbiat. lang auf bem hoben Ramm jener Rette, wie auf einem platten Damme bin, bie gang eigenthumlich gebilbet fein und außerft wenige Ginschnitte haben muß. Links und rechts Satten wir immer eine Menge tiefer Thaler und bunffer Grunde, bie nur gum Theil mit Balb gum Theil mit Diefen erfullt zu fein ichienen. hinter und rund berum lagen aberall buntelbewalbete Bebirge, gleich ichlafenben Riefen. Rur in ber Rabe unferer Strafe, bie fich wie ein freundlich vom Monbe beleuchteter Streifen burch biefe buntle Wilhnig jog, mar es lichter. Gier waren Dbftbaume und anbere Laubholger gepflangt, und allenthalben boten fich ungehinderte Durchblide in bas Reich ber Finfternig bingus. Rein Laut regte fich mehr in ben Thalern gur Rechten und gur Linten, fein Wagen, fein Fufganger begegnete uns mebr. und wir schienen allein im Befit biefes Labprinths, zu bem wir uns an ber Strafe wie an bem Faben ber Ariabne bindurch fanben. Es ift jammericabe, baff es fo wenige fol-

der bod auf freiem Damme babinichmeifenber Alben-Stragen giebt. Gewöhnlich ichlangeln fie angftlich und porficetig in ben Thalern bin, ober wenn fie es einmal nicht vermeiben tonnen, fich zu ben Bergen zu erheben, fo geben fie wiberwillig und mubfelig im Ridgad binauf und ichleichen und fchlupfen bann boch noch - felbft bie Fufftege burch enge Felfenpaffe ober burch tiefe Ginfattelungen. Bie berrlich mare es, wenn bie Natur noch einige folcher oben platter, bober, gangbarer Damme mitten burch bas Labbrinth ber Alpen gemacht batte, auf benen man wie Jupiter auf feinem Boltenwagen, weit mit bem Muge gebietenb, babin rollen tonnte. - Wir mußten und leiber nach einigen Stunden wieber in's Thal binablaffen, und uns that fich bann in flodfinflerer Mitternacht nach Monbesuntergang ein Thor auf, bon bem man uns fagte, bag es bas Thor einer großen Stadt fei, welche "Gras" beiße und in einer iconen Segenb liege, welche man "bas Graper Felb" nenne. Bir nahmen bann einen Menschen an Borb, ber uns nach einiger Beit wieber anhalten ließ, inbem er uns fagte, bağ wir uns nun vor ber Stabt Trieft auf bem Jacominis Plat befanben, bem größten Plat von Grat, von bem aus bie fconte Strafe, bie Berrengaffe, gerabe mitten burch bie Stadt fubre, und bag bie genannte Stadt Trieft ein febr gutes Birtbebaus fei. Wir befchloffen einftweilen einmal blos. biefe lettere Angabe einer naberen Prufung ju unterwerfen und erft am anderen Morgen bie Wahrheit ber anberen Bebaubtungen zu unterfuchen.

Es ift ein Streit barüber, ob man "Grag" ober "Grag" fagen und febreiben folle. Die Italiener und Glaven fieben in biefem Streite auf ber einen Seite und entfcheiben fich fus Gruz, bie Deutschen auf ber anberen und vertheibigen Gras. Die Stallener halten bas a für mobifflingenber, und bie Elavon: halten es für patriotifcher, inbem fie behaupten, bie Stadt fei ein won Glaven gegrundeter Drt und ber Mame Tomme von bem in: fo vielen flavifchen Stabtenamen vortommenben "Grab." Die Deutschen baben alle flavisthen Graz in Grat umgewandelt, 3. B.: Binbifc - Grat, Tonig-Gring. Doch tommt fest bie Schreibart Grag mehr und mehr in Aufnahme, mas wahrscheinlich mit ber allgemeinen Bebung bes Staventhums, bas auch in Steiermart feine gabireichen Unbanger finbet, gufammenbangt. Die Ballite bes Banbes, ber größte Theil von Unterfleiermart, Die fconfen: und fruchtbarften Chenen Steiermarts, find: bon Glaven bewohnt, namentlich bie bugelige Gegenb, welche man bie "Winbifden Buchel" (b. b. Bugel) neunt. Diefe Geift eine ber eigenthumlichft gestalteten Lanbichaf-Es find lauter fleine Gugel, Die einander volltomten.

men gleichen und ohne Bufammenhang in gleichen Entferns ungen neben einander liegen. 3wifdenburch fubren bie Bege. Die Anfichten gleichen fich überall fo fehr unter einanber, bagman Dinhe bat, fich nicht zu verirren. . Sonft mar biefe Begend ebenfalls beutsch, wie bas Dberftelermart; und über bas fechste Jahrhundert binaus finden fich feine Spuren von Glaven in jenen Strichen. Der Profeffor Mus dar, ein ausgezeichneter Gelehrter, ber bie Gefchichte ber windifchen Claven zu feinem befonberen Studium gemacht und namentilch jenen vielbeftrittenen Bunct bes erften Airfwetens ber Claven in den Drau-, San- und Mur-Segenben in einer trefflichen Abhandlung naber beleuchtet bat, fagte mir, er habe fo viele fteirifche Urbarial-Bucher, ale er nut habe einfeben tonnen, burchftubirt, nm bas Berichwinden und Auftreten benifcher Drie-, Berg- und Fluffbenennungen gu beobachten. In jenen Urbarialbuchern fei jebes Dorf, febes Gut, jebes Guus, jeber Berg, jebes Thal, oft zuweffen feber eingelne Banm genau befdrieben. Diefen Buchern gufolge finbet man, bag vor 300 Jahren noch viele Orte, bie'im flauffcen ganbe liegen, beutsche Ramen hatten; auch finbet man zu jener Beit die beutschen und flavischen Familien-Memen gemifcht. Erft fpater erfcheinen bie benifchen Ramen mehr und mehr verbrangt. Doch giebt's auch noch jest einiae beutiche Namen nitten im Navischen Lande, felbft Mamenvon Bergen, 3. B. bie "Gulgbacher Berge." Die fteirifchen Glaben werben von ben Deutsthen Binben genannt, fte: felbft nennen fich "Clowenzi." Gie fuchen jest bie beutsche Sprache, ebenfo wie bie Tichechen und andere Glaven, aus ihren beimathlichen Felbern zu vertreiben, und bie Renniniff: bes Deutschen macht entschiedene Radschritte bei ihnen. Sie fcreiben windische Grammatiken, lassen Aussahe in windischer Sprache bruden und sprechen darin von allerlet Dingen, von benen sonft nie die Rebe war. Neulich sogar, was bisher noch nie passitt war, trat in einer Bersammlung steintischer Landwirthe ein Winde auf und brachte die Gesundbeit des Kaisers in der slavischen Sprache aus. Es ist merkowirtig, daß, während man im Westen Curopa's, in Frankreich und England, sich jest mehr Meuhe als sonft giebt, Deutsch zu sernen, jest überall im Often die Leute das Deutsche wieder vergessen wollen. — Und aus diesen Ursachen also, wie gesagt, mag es sich auch herschreiben, daß jest die Schreibart Graz mehr und mehr Anhänger sindet.

In teiner Stadt ber gangen Albenfette von Frantvelch bis Ungarn bauft fich fo viele Bevollerung wie in Gras. bas jest nicht weniger als 48,000 Einwohner zählt und mitbin bie größte Stabt ber Alpen genannt werben tann. Sie liegt etwa in ber Mitte zwischen Wien und Trieft, und bieß macht fie zu einem bebeutenben Speditionsorte zwifchen Diefen beiben Dlaben. Sie bient gemiffermaßen als Bermittlerin zwischen Italien und Deutschland. Da ber Ort eine fcone Lage bat, und bas Leben bafelbft angenehm und billig ift, fo laffen fich auch viele Leute fomobl aus Erieft als aus Wien bier nieber. Namentlich kommen bier von beiben Seiten ber viele Beamte gufammen, welche ben Dienft aufgeben und fich jur Rube festen, ihre Benfion in biefer fcbonen Alpenftadt zu genießen. Es giebt mehr folder, Deutfcland und Italien vermittelnber Alpenftabte, fo bas burch feine beutsch-italienische Deffen wichtige Bogen zwischen In-

Bie nach Bozent werben auch nach foruct und Berona. Grat viele junge Italiener gefchicht, um bort Deutsch gu lernen, wie umgefehrt von bier aus bie Deutschen nach Italien gefandt werben. Manche Leute fommen in ber Sommerzeit aus bem beigen Ruftenlande am Abriatifchen Meere bieber. um bie Commerfrifche ber Alpen ju genießen. Go fant ich bier eine Familie aus Dalmatien, eine andere fogar von ben ionifchen Infeln. Auch schicken fonft bie Staliener ihre Sohne nach Gras auf bie Universität, um bie beutschen und italienischen Gitten auszugleichen. Bis jum Jahre 1831 maren unter ben 1000 Stubenten nicht weniger als 200 Staliener, welche hier ale angenehme, wohlgebilbete und reiche junge Leute moblgelitten maren. Die Cholera vertrieb fie, und feitbem find nie mehr fo viele wiebergekommen. hat man nur 12 Staliener. Auch Infprud hatte noch jungft eine febr bebeutenbe Colonie italienischer Stubenten. 3est haben fie fich aber mehr nach Wien gezogen.

Grät ift eine große und schone Stadt und bietet alle Annehmlichkeiten einer solchen, ohne jedoch durch irgend ein dominirendes Interesse irgend ein diesem entgegengesetzes Interesse zu verletzen. Es hat weder ein Kaiser oder König hier seine Ressenz wie in Wien, noch waltet wie in Triest der Sandelsgeist vor. Wie daher penstonirte Beamte hier gern ihren Ausenthalt wählen, so sindet man auch solche hier Burückgezogene, die einstmals selbst einer Krone sehr nahe standen und dieß gern vergessen möchten, z. B. die Gerzogin von Berry. Auch der Erzherzog Johann, der die Alpenlust mehr als die Gossus in mancher gleichgefinnte

Cantiler, fin biefe Giomente ber Graber Gefellichaft fiblia fen fich bann bie und ba nich manche anbere an, fogar eingelne Englander und Frangofen. 3ch traf bier fogar einen. ber brei Mal bie Welt umfegelt hatte, jest aber in biefen Mit-Ien Albenbafen eingelaufen war und ruhig meben femer Genabgin por Unter lag, beren Gegel fo oft mit contrarem Binbe auf eine Rrone binlavirten. Gras ift ein Bafen fur alle led geworbene und von ben Stiftemen und Strubeln ber Beltbegebenbeiten auf's Trodene geworfene Schiffe. Auch von ben boliefden Wirren ber liegen bier noch einige traurige und jest fast vergeffene Wracks. So g. B. fab ich im Abeater einen alten feurigen Grantopf figen, ben alten Oftrowelly, ber bier Tag fur Tag im zweiten Sperrfis rechts pon ber Bubne zu finben ift. Sonft fab auf ber Babne ber Weltbegebenbeiten fo Mander gu ibm auf, jest bliden fie alle von ber Bubne ber ofterreichischen Localpoffe über ihn hinmeg, und faum weiß noch bie und ba Giner gu ergablen, welcher Rummer biefe Loden bleichte.

Uebrigens haben ihrer Zeit die Bolen hier ebenso viele Aheilnahme gefunden, wie bei und, wie denn überhaupt Allles, was und in Deutschland bewegt, erfreut und betrüdt, auch hier einem großen Anklang sindet, nur mit dem Unterschiede, daß von diesem Nachhall dann nicht so viel gesprochen wird, da die öfterreichische Regierung dieß nicht stark befördert. Unter Tausend war kaum Einer in Gräg, der es mit den Russen gehalten hätte, und selbst bei diesem Einen, sagte man mir, hätte man bei näherer Nachforschung weniger in seinem Gerzen als in seiner Brieftasche, die etwa mit gewissen Staatsvavieren wohl versehen war, die

Refache gefunden, warum er jener Bartel angebore. Unter ben Abboeaten, ben Brofefforen, ben Raufleuten, überhandt int gangen gebilbeten britten Stanbe ber bfterreichifchen Mondreche findet nian gewiß jest niehr Liberale, ale wir uns bieg in Dentichland vorftellen. Unfere Reitungen haben feiner Beit mehr bavon geschrieben, mit welchem Jubet man Belder in Berlin aufnahm, als bavon, welchen Triumphzug unfer anberer großer Liberale Rotted bier in ben ofterreichis fcen'Brovingftabten feierte. Auch in Bien wurde Rotted boch aufgenommen, und in Gras, wo Riemand mußte, bag er kommen wurde (es war bieg ein ober zwei Jahre vor feinem Tobe, als er nach Italien reifte) und wo ihn bie Abvocaten guerft entbedien, machten ihm viele Berren aus ben gebilbeten Stanben ihre Aufwartung, und er fand fich beftanbig von folden begleifet, bie ihn burch ihre Stabt führten, ibm biefelbe zu zeigen. Selbft bas icone Befpenft ber beutfchen Einheit, bas felt einiger Beit wieber mehr als fe in Deutschland umberflattert, wird bier verehrt, und es ift ibr, wie unfer Bebet, bag jenes Befpenft einmal noch Melfc und Bein gewinnen moge. Der Toaft, ber in Brag auf ber Berfammlung ber Raturforfcher auf bie Ginbeit Deutschlands ausgebracht wurde, ift auch bier in Brat mit Jubel und Beifall aufgenommen worben. - Die Glaven im Often find mit ihrem Banflavismus verloren, wenn wir ihnen nur einen tuchtigen Bangermanismus entgegenftellen. Bielleicht ift die Zeit nahe, wo ber Bangermanismus gebos ren werben foll, und wo wir bann flatt ber Philhellenen Anmal Bhilogermanen unb flatt ber Gallo-Romano-Anglommie eine Germanomanie erleben.

Bon allen ben genannten Exilirten nimmt teiner ein größeres Intereffe in Anfpruch als bie Gerzogin von Berry. 3d fragte, wo fie mobne. - "Im Gad", mar bie In ber That, bachte ich, eine munberbare Um-Antwort. wandlung bes Schickfals, die Wohnung in den Tuilerieen in Baris mit ber in einem Sade in Grat gu vertaufden. "Der Sad", "ber erfte" und "zweite Sad", ift namlich eine Strafe in Gras, beren Rame mabriceinlich baber tommt, bag fe, von bem Sauptplate ber Stabt in einer impofanten Breite ausgebenb, fich allmablig zwischen ber Dur und bem nabe gu · bem Alufiufer binantretenben Schloffelfen zu einem ichmalen Gafiden verlauft. Die Bergogin von Berry mobnt am breiten Enbe, in bem Saufe ber alten Grafen von Berbertftein. Das Baus ift ziemlich altmobig gebaut. Die iconen Gegenftanbe aber, mit benen bie Bergogin von Berry feine altfranfifden Raume gefüllt bat, bilben eine fo intereffante Sammlung, wie man fie im Often bes Rheins in ber Art nicht Die Bergogin behielt bekanntlich nach ihrer wiederfindet. Berbannung ihr Privateigenthum in Frankreich. Bon ben Mobilien bat fie nun allmablig bas leicht Transportable nach Steiermart hinausschaffen laffen, und mit bem ehemaligen Schmud von mehr als einem frangofischen Luftschloffe hat fle nun ihr haus im Sad verziert.

Bieles barunter, sowohl unter ben Gemalben, die meiftens von ben trefflichften franzosischen Malern ber Neuzeit herrühren, als unter ben übrigen Gegenständen, ist einzig in seiner Art, und die ganze Fülle von reizenden Dingen mit einem Geschmack arrangirt, wie man etwas Aehnliches in keinem Palaste von Wien wiederfindet. Ein Degen

von Franz I., ein Schuh Geinrich's IV., ein Raar golbene Sweigbugel Lubwig's XIV. und noch viele andere ber Kamilie Bourbon thenere Meliquien werben hier wie Geiligthumer aufbewahrt. Ihre glorveichen Namen mogen noch oft hier im Stillen verehrt werben.

Gewiß wurde man fich febr tauschen, wenn num meinte, bag alle Goffnungen bier ganzlich erloschen waren. "Ils reverdiront!" sieht man von tunftreicher Sand auf ein Dipantiffen gestädt, und ein Kranz weißer Lilien umrankt biefe Worte.

"Vainere ou mourir pour Henri!" erscheint in golbenen Bagen auf einem anderen Divan. - Auf einem Bilbe fniet ein Chouan vor einem Muttergottesbilde mit ber Bitte: "Marie, benis nos armes," und "vive le roi!" rufen die Chauans auf einem anderen Bilbe, indem fle die flegreiche Lilienfabne auf ben Mauern einer eroberten Stadt aufpflangen. Der Stolz ber Bourbonen, Benri IV., ift in ungahligen Portraits bier zu finden. Ludwig XIV., ber Grofe, von Rigaud in Lebensgroße gemalt, hangt mit mehren anberen Bourbonen in bem nicht eben febr prachtvollen Pruntfaale bes Schloffes, beffen ebemalige Befiger, Die Berren von Eggenberg, ebenfalls neben biefen Ronigen in lebensgroßen Ges malben fich jur Schau ausstellen. Ronnten biefe Ronige und jene Eggenberge, Die Nachkommen eines Banquiere, einmal bie Augen aufthun und fich in biefem Saale hangen feben, wie febr murben fie gegenseitig uber bie Befellfcaft, in die fie gerathen, und über ben Wechsel ber Dinge erstaunen.

Auffer Geinrich IV. und Lubwig XIV. ift hier aber auch

noch allen anberen Bourbonen ein fleiner Bebachtniß-Altar errichtet, felbft ben fpanischen und neapolitanischen Mitaliebern biefer Familie, bie noch weit glanzenber mar als bie enalischen Stuarts und jest faft ebenfo ungludlich ift. beberrichte im vorigen Sahrhundert ben gangen romanischen Weften Europas, Italien, Spanien und Frankreich. Jest ift fie nur noch in bem einzigen Reapel besceptert. Spanien allein hat noch in biefen Tagen zwei Bourbonische Majeftaten vertrieben, Don Carlos und bie Ronigin Chriftine. Wie vieler Bolfer Gebete riefen nicht noch vor Rurgem ben Segen bes himmels auf Bourbonifche Gaupter berab, wie viele bemaffnete Arme erhoben fich noch vor nicht langer Reit gu ihrem Schute! Und jest bat fich bas Alles auf ein Baar treue Banbe beschrantt, bie mit fleißiger Nabel unermublich folde Rebensarten wie bie oben citirten mit golbenem Faben auf Es liegt etwas machtig Rubrenbes Divankiffen ftiden. in bem Unglude ber Ronige, Die großere Freuben und grofere Leiben haben als andere Menfchen.

Was die afthetischen Genuffe, welche die übrigen, nicht aber historischen und Bourbonischen Bilber, die man hier sindet, gewähren, so find sie unvergleichlich zu nennen. Denn es ist fast nichts Mittelmäßiges und Geschmackloses hier, und die Sammlung ist eine so interessante, da sie ausschließlich fast nur Werke von französischen Malern enthält. Namentlich sind die Porzellanbilder aus Sevres, die man hier sieht, ganz einzig in ihrer Art und stammen aus der Zeit der größten Bluthe dieser Fabrik. So sieht man z. B. von Robert eine Jagd auf Porzellan, — eine Ansicht von Arpino, der Heimath Cicero's, — von

Le Cerf eine gothifche Rirche, lauter Meifterftide in ihrer Art.

Es finden fich hier viele Original-Gemalbe, beren lithographirte Copieen in allen unferen Runftlaben ausgestellt find, fo g. B. ber Bernet'iche Bubel, bem bie Solbaten mabrend ber Schlacht feine Bunben verbinben, - ber getobtete Trompeter mit feinem ihn erkennenben Bferbe, ebenfalls von Borace Bernet, - bie muficirenben Bettler von Benneforb. Dann zeigen fich aber auch Copieen, bie bas Driginal fast noch zu überbieten scheinen, fo g. B. eine munbervolle Copie nach Titian, feine Geliebte, Die Toilette macht. 3hr munbericones blondes Gaar bangt in lofen Loden ber-3hr hintertopf fpiegelt fich in einem Spiegel wieber. Der Geliebte ftebt im Schatten und ichaut entzudt bem ichonen Gemalbe qu. Fur biefe Copie gablte bie Bergogin 22,000 Franten, und mahrlich, mer bes tobten Gelbes genug bat, fur ben mag ein fo berrliches Bilb bamit nicht zu theuer erfauft icheinen.

Sange Reihen ber herrlichften Miniatur - Semalbe von Malern aus Lubwig's XIV. Beit gieren bie Banbe ber weits laufiaen Sale.

Läßt schon bas Leben von Paris selbst bei ben Fremben, bie es eine Zeit lang kosteten, eine Sehnsucht zurud, wie sehr mag dieß erst ber Vall sein bei ben Einheimischen, die baraus verbannt wurden, und zumal bei benen, die unmittelbar an den reichsten Quellen dieses Lebens saßen. Mit welchen Gefühlen mogen wohl sie in Steiermark vor die Bilber hintreten, welche ihnen dieß reizende Leben wieder in's Sebächtniß zurudrusen, so z. vor jenes Bild, wo

bie Gernogin bon Berth im reichften Schmude in einem Sagle ber Tuilerieen baftebt, um einem ber unvergleichlichen Tuilerieen-Kafte beigntwohnen, - ober vor jenes, wo ber Bergog, bon großem Gefolge umgeben, in bie reigenden Bebolge von Mambonillet ober einem anderen Schloffe auf bie Jagb reitet. Welches bitteren Unbanks mogen fie wohl bas frangoffiche Bolt anklagen por jenem Bilbe, auf bem bet Servog von Berrt in einem Borfaale feines Barifer Schloffes ben Betilern eine Aubieng giebt und fich mit Rath und That ihres Ungfude annimmt. In Deutschland giebt es viele Leute, die noch nicht in Baris waren und bie fich mit ber Goffnung troften, noch einmal in ihrem Leben babin gu tommen. Gelbft biefe, glaube ich, murben untröftlich fein, menn man ihnen ploglich alle Ausficht bagu benehmen wollte. Wie fcmerglich mag bie Berbannung nun fur jene fein. Sie fcheinen jest felbft bie Anbenten ber unbebeutenbften fleinen Barifer Scenen, Die fie fonft wohl faum beachteten, mit einer gewiffen Liebe zu pflegen. Da fieht man auf bem einen Bilbe, wie die Pariser wor bem Theater Bouilly Oneue machen, - auf bem anberen, wie fie fich unter ben Buben auf ben Boulevarbs in bunten Gruppen brangen. Selbft bie fleinen favohifden Buben, von Benneford gemalt, bat die Bergogin in ihre Sammlung aufgenommen. Giner von ihnen liegt auf Stroh an bie Wand gelehnt, fein Dietmelthier, auf ben beiben Sinterbeinen erbeben, por Ach. Er IABt es ein Runftfindichen repetiren. Gin anberer bat bas feiwe im Raften auf bem Arme und ift im Begriff, feine Banberung burd bie Strafe ber großen Sanptftabt angutreten. Die Scene fbielt in einem berfenigen fleinen armfeligen

Schlupswinkel, die in Paris von Bettlern, Savaharden und. Murmetthieren bewohnt werden und welche die Gerzogin num im Bilde und in der Verbannung mit Interesse betrachtn. In der einen Ede des Schlupswinkels steht ein zerbrochener Suppentopf mit einem Lössel daneben, und die kleinen Mannequins, Mann und Fran, welche die Leute auf den Boulevards mit ihren Scherzen so lustig vergnigen, liegen mit ausgestreckten Beinen und Armen regungslos am Koden.

Auf einem anderen Bilbe zeigt fich ein kleiner Gamin de Paris, ber einen Bogel gefangen bat. Die Mutter icheint ibn überreben zu wollen, er folle bas ichreiende Thierchen freigeben. Der Rleine aber, ein fo großer Liebhaber ber Freibeit er fur fich felber ift, will nicht barauf eingehen. alte Großmutter fitt fleißig arbeitend baneben und fpricht als Schieberichterin begutigenbe Worte bagwifchen, benen ber Enfel vielleicht Gebor geben wirb. Das Bilb ift von Lavanben. - Ein anderes von MUe. Gerarb ftellt eine junge Barifer Mobistin bar, die mit Raben ihr Leben friftet. Sie ift eben im Begriff, ihre Nahnabel wieber einzufabeln; und ihr hubfches Gefichtchen nimmt babei biejenigen eigenthamlichen, bothit ernfibaften Mienen an, welche bie jumgen Mabden machen, wenn fie ihre gange Aufmerkfamteit auf ein fleines Rahnabelloch richten, um bie feine Spipe bes Babdens burchfpagieren gu laffen. Außer biefen reigenben Bemalben niebt es noch viele andere aus bem Barifer Larmund Stiffleben.

Dann aber erblitt man auch Darftellungen aus anberen Ebeilen Frankreichs, Ansichten französischer Schlöser, z. B.

eine von Chambord, bas noch jeht bem Gerzoge von Borbeaux gebort und von bem er die Einkunfte bezieht, ohne boch je biefes sein Eigenthum betreten zu durfen, wo aber die Dienerschaft noch die alte Bourbonische Livree trägt, — Scenen aus dem nörblichen Frankreich, z. B. eine Winterlandschaft von Le Prince, im Borbergrunde eine ausgezeichnet tausschend gemalte Eisglitsche mit schurrenben Kindern.

Wieberum erscheinen Scenen aus bem sublichen Frankreich, z. B. aus ben Phrenken von Anip ein großer Stall
voll Ziegen und Schafen. Ein zottiger Sirte tritt eben herein, um in bem Ameublement seiner Pflegebesohlenen etwas
in Ordnung zu bringen. — Die Gerzogin von Berrh hat
Frankreich so vielfach und unter sonst bei Fürsten so ungewöhnlichen Umständen durchstreift, daß sich wohl an viele
solche Scenen Erinnerungen aus ihrem Leben knupsen
mögen.

Da ich ben guten Geschmack ber Herzogin in ihrem eigenen hause kennen gelernt hatte, so überließ ich mich auch ihrer Führung auf ber Gemälbesammlung ber Stände in Graß, wo ich blos diesenigen Bilber genauer mir ansah, welche sie bort einer Copirung gewürdigt hat. Es sind dieß 4 große Bilber von einem Italiener und ein fünstes ebenfalls großes Bilb von einem Wiener Meister. Die Namen der Meister sind mir entfallen, die Bilber aber stehen mir desto lebhafter vor Augen. Das aus Wien stellt die Verlobung des Kaisers Maximilian mit der Burgunderin dar. Maximilian ist ein edler, junger, blondgelockter Prinz, der auf die Prinzessin zuschreitet und im Begriff scheint, sie

an fein Berg zu bruden. Da aber bie Ceremonie im Beifein bes Gofes vor fich geht, beffen Blide auf fie gerichtet finb, fo ift ber Ungeftum ihrer Liebe, ber aus ihren gartlichen Bliden fpricht, in enge Schranken gelegt. Solche Gemalbe aus ber alten beutschen Raiferzeit laffen fich nirgenbs beffer und hiftorisch treuer malen als in Wien, wo bem Maler Sammlungen wie bie Ambraser zur Seite fteben. Bon je- . nen vier italienischen Gemalben ftellt bas eine bie Auffindung bes Moses im Nil bar, bas andere ben Moses unter ben hirten, bas britte bas Urtheil Salomo's und bas vierte Sa-Iomo, wie ihn bie Ronigin aus Saba befucht. Diefe Bemalbe find alle vortrefflich, und so oft man auch icon jene Gegenstanbe bargestellt fab, so bleiben fie mir boch fo, wie fie bier aufgefaßt und behandelt find, immer unvergeflich. Dir wird bieg besonbers ber junge fonigliche Salomo fein, beffen Baupt Tugend und Weisheit mit fo gottlicher Glorie umftrablen, bag man ihn fast fur einen Borganger bes Beilands balten mochte und mobl begreift, wie bie Roniginnen aus Afrifa in Berehrung por ihm fich beugen fonnten. -Ebenso schon find auf bem Bilbe bes Moses-Fundes die beiben Mabden (bie agnotische Bringeffin und ihre Magb), welche fich zu bem Rinbe im Schilfe binabbeugen. Rind lachelt ihnen freundlich und icherzend entgegen, auf ihren freudig überraschten Gefichtern fpiegelt Die Unschuld und Beiterfeit bes fleinen Wefens reigend mieber.

Es giebt noch anbere Gemalbefammlungen in Gras. Doch blieben fie mir unbefannt, mit Ausnahme berer, welche Die Grafen von Berbertflein und Eggenberg auf ihrem alten interessanten Majoratsschlosse Eggenberg angesammelt haben. Dieses Schloß gehörte sonkt den Eggenbergs, ist aber burch Erbschaft jeht in den Besitz der Gerbertsteins übergegangen. Die Gerbertsteins, so wie die Trautmannsborss, die Dietrichsteins und andere gehören zu den ältesten und berühntesten steirschen Seschlechtern. Der Name Gerbertstein ist aber in Rußland sast berühnter als in Deutschland, denn ein Graf dieses Namens machte vor 200 Jahren eine Gessandtscher nach Bussland und gab über dieses Land ein Buch heraus, das als eine der ältesten Berichte über Ausslands Zustände dort bei den Gelehrten so bekannt ist, daß Zeder sich gleich bei'm alten Gerbertstein Rath's erholt, wenn er über irgend ein Verhältnis im damaligen Rußland sich zu unterrichten wünscht.

Ich habe oben eine ofterreichische Bauernwirthschaft befchrieben, ich werbe weiter unten noch vie bairischen Bauernwirthschaften zu schilbern suchen. Zwischen beiben Schilberungen mitten inne steht vielleicht nicht unpassend bas
Gemalbe bes steirischen Schlosses Eggenberg, das eins
ber immer seltener werdenden alten feubalistischen DhaakeuSize ist, wie man beren in dieser Art nur noch in den ofterreichisch-deutschen Provinzen sieht.

Es liegt bieses Schloß etwa eine Stumbe von Gras, am Ranbe bes ebenen Grager Felbes umb am Tuße ber Wein-berge, welche bie unterfte, niedrigste Schuse ber Bergterrassen bilben, die fich am Nande bieses Felbes auftreppen. Eine angenehme Allee führt bahin, so wie zu jenen Weinbergen, in benen gerabe jest Weinlese mar, und in benen wir am Aberd einem ländlichen Feste beiwohnen sollten. Wir rollten auf

viefem felben Wege, auf bem so mancher Farft von Eggenberg und Graf von Gerberiftein mit feinem Fibeicommiß-Bierspanner gefahren war, zu jenem Schlosse hinüber. Es bildet basselbe ein großes Carree mit vier Saupissugeln und rund umber von einem Part umgeben. Das Interesiante an demfelben ist das, daß es nicht wie so viele nene Schlosser als der Einfall eines Einzelnen dasieht, sondern als ein wahres Erb- und Familienstürt, das unter den schügenden Gesehen von Lahrhunderten so auf unsere Zeit gebracht wurde.

Alles bis zu ben Bettstellen und Stühlen in ben Zimmern und bis zu ben Baumen und Baschen im Garten hermat sieht unter ber Obhut dieser Gesetze und kann nicht willstürlich von einem einzelnen Besitzer geandert werden. Die Gerbertsteins empfingen dieses Fibeicommis vor 100 Jahren aus den Sanden der Eggenbergs, und das alte Bett, in dem diese schließen, steht noch jetz mit denselben Vorhängen und Baldachinen so da, wie damals. Die jetzigen Besitzer, benen diese Fibeicommissbettstelle nicht bequem genug war, haben michts weiter thun dursen als sich selber in einem anderen Jimmer einstweilen eine andere Bettstelle errichten zu lassen. Die alte dursten ste nicht von ihrem Platze rüsten. Auf die alten Fibeicommis Decken haben sie auch nur Fibeicommisserseit.

Leber alle Kunftgegenstände, die sich in den weitlause gen Raumen dieses alten interessanten Schlosses befinden, ist ein großer Katalog in einem diden Foliobande angesertigt, und wie derselbe besagte, so find auf den Zimmergemalben "historien von Merkwürdigkeiten aller Zeiten dar-"gestellt, sowohl geist- als weltlich, aus der Bibel, "aus ber Götterlehre, und von Ovidins Raso, Kriegs"und Friedensbegebenheiten, Conversationen, Garlekinaben,
"Blumen und Früchte." — Ich hätte diesen Katalog vor
bem Anschauen der Sammlungen selbst gern etwas durchgelesen, allein da ich auf der dritten Seite der Einleitung erst
ben Namen Cadmus Milestus und auf der zwölsten den des
Macrobius sand, so fürchtete ich, daß es etwas zu lange
währen möchte, bis ich von diesen vor tausend Jahren lebenden Namen bis auf die der steirischen Fideicommiß-Maler kommen würde, — und zog es vor, direct auf die eigene
Bestichtigung loszugehen.

Die Blasonds aller Zimmer sind mit Studatur - Arbeit verziert, und zwischen biesen Studaturen sind eben jene verschiedenen Gemälde angebracht. Die Studaturen stellen in jedem Zimmer andere Embleme bar, als z. B. zertrammerte Kronen, — von Dornen umrankte Gerzen, — sich drüdende hande, — von Schlangen umwundene Weltkugeln 2c., — und neben diesen Symbolen zeigt sich überall eine Külle hübsch gewählter und dazu passender Sprüche, als z. "Rein herz ohne Leid." — "Glüd hat Neid." — "Auch Kronen vergänglich." — "Beständlich bis endlich." — Ich habe wenige Schlösser gesehen, die so bedeutungsvoll verziert waren, und wenn die Kinder, die in diesen sieden warflarischen Räumen, an benen kein Spruch geändert werden darf, auswachsen, nicht ein edleres Geschlecht bleiben, so liegt es wenigstens an diesen Wohnungen nicht.

Die Namen ber Zimmer find noch ebenso altbeutsch, wie die Mobeln felbft, wie die alten, nach ihrer Art prachtigen und eleganten eichenen Tische, die großen alten Stuble,

versationssalon) — "Arbeitszimmer" (für Cabinet) — "Betzimmer" (für Cabinet) — "Arbeitszimmer" (für Cabinet) — "Betzimmer" (für Capellen). In dem letzeren befinden sich einige Bilber von Guido Reni. Auf dem einen ist ein Kind dargestellt, das auf einem Todtenkopfe wie auf einem Kopfstiffen ruhend schlummert. Der Waler sprach hier eine große Wahrheit auß; denn in der That schlummern wir wie Kinder dem Tode entgegen. — Ebenso altbeutsch wie die Namen der Jimmer klingt auch der Name des jetzigen Besitzers. Es ist, wie man mir sagte, der alte Graf Gunda der von Herbertstein. Es giebt mehre solcher alten deutschen Bornamen, die jetzt ganz untergegangen sind.

Sinter Schloß Eggenberg nun fangen bie reigenben fteis rifden Weinbugel an. 3ch lernte fie in einer Gefellschaft, welche die Weinlese feierte, kennen. Es war eine Menge angenehmer und liebenswurbiger Damen und Gerren beifammen, bie eben mit einander eine fleine "Jaufe" einnahmen. Jaufe nennt man bier bas Besperbrot, und fle beftebt gewohnlich aus Fruchten, Ruchen und einem Glaschen Bein. Da bei unserer Jause, Die einen etwas außerorbentlichen und festlichen Charafter hatte, auch noch viele andere Sachen vorfamen, fo nahm ich bie Belegenheit wahr, mich ein wenig über biefe Gegenftanbe zu unterrich-Die Beine, Die man bier trinkt, find meiftens Lanbesweine, achte fleiermarter, bann aber auch ungarifche und italienische. Unter ben fteirischen Beinen find bie beruhmteften ber Rabfereburger und ber Lutterberger, und bie Rrone von allen ift ber "Jerusalemer." Man weiß hier

viel an diesen Weinen zu loben und zu tabeln, während sie im Auslande Riemand der Arktif würdigt. Es giebt jogar auch süße steirische Weine, nad es möchte daher die Steiermart wohl die nördlichste deutsche Brovinz sein, in der süße Beine vorkommen. Die süßen Weine, die man auch hie und da am Mein versertigt, verdienen kann diesen Namen. Bis Triest hin erscheinen sie dann hänsiger. Aber im Noxben der Steiermark und Desterreich giebt es keinen mehr. Doch geben diese steirschen Weine nicht so wie ein anderes Kandesproduct, die steirschen Kapaunen, über die Gränze der Provinz hinaus.

Diese steirischen Kapaunen sind in Wien ein so berühmstes Gestügel, wie die Balatoner Fokasch dort ein gepriesener Misch sind. Auch werden sie noch weiter hinausgebracht, nm auf ven Cafeln der Reichen in Deutschland und in Ida-Ren als delicate Gerichte zu erscheinen. Einige deutsche Fürsten follen sogar ihre eigenen Kapaunen-Lieferanten in Grät haben, von denen sie diese Waare beziehen. In Steierwark selbst, sagte man mir, sei es nicht ungewöhnslich, sich solche Kapaunen zum Geschenk zu machen, indem man sie dam mit Blumen, Bandern und Goldpapier wie Puppen zierlich heranspuhe.

Es giebt hier noch manche andere Jaufen Delirateffe, die in's Ausland verführt und ftart gefucht wird, so z. B. die Gräger Buder-Iwiebade. Es find kleine, außerst dunne und gut gebadene Zwiebadschnittchen, die mit einer biden Buderkrufte belegt werden. Sie find, glaube ich, eigens far die Jause erfunden worden. Da fie fich fehr lange halten, fo geben fie nicht nur nach Wien, sondern auch mach

Ungarn und ber Autlei, und es giebt baber hier in Grat einige Nieberlagen ober Magazine biefer Waare, bie wieber Filial-Stablissements in anderen Orten haben sollen. Eine andere Ersindung ber steirischen Auchenbader ist die Bubipa, ein Bletterkuchen, ber mit einem Gemengsel von zerhackten Ballnuffen und honig gefüllt ist und ohne Iweifel, wie Ranches in ber steirischen Kuche, aus den flavischen Landschaften stammt.

Auf bie Jause folgte nach fleirischer beiterer Beise ein Zangden, und bann foloffen Feuerwerte ben angenehmen Abend. Da wir alle nichts weiter als bloge einfache Meuichenkinder waren, ich meine, ba wir alle in Bezug auf unfer Erfdeinen in ber Welt feinen auberweitigen Stols empfanben als ben, bag wir bei unserer Geburt Menschen geworben, fo taugte Alles gang ohne Bene und ohne Borurtheit bunt und frohlich burch einander. Sonft ift bieg nicht in allen Gefellichaften in Grab ber Fall. Bielmehr giebt es in vieler Stadt ein Coffno, in welches weber Schonbeit, noch Liebenswurdigkeit, noch Geift, noch fonft irgend eine andere auf Erben geschätte Qualitat Gingang verschaffen fann, ausgenommen einzig und allein bie vornehme Geburt. Es follen bier etwa nur 24 Familien fein, Die fich gegene feltig als gleich guten Stammes betrachten, und bie Gefebe bes Cafino's, bas fle bilben, find fo ftreng, bas ein Abeliger nicht einmal feine burgerliche Frau borthin mitnehmen barf. Man fagt bei uns, bag ber ofterreichifche Abei fich mehr als ber nordbeutiche mit ben anderen Standen mifche. Es ift bieß inbeg mobl nur in ben offentlichen Saufern, im ben Raffeebaufern u. f. m. ber Fall; in ben Brivat-Cirkelm

fonbert er fich mehr ab als irgend einer. Solche ftrenge ober vielmehr abfurbe Gefete, wie bas Grater Cafino fle bat, findet man weber bei bem Magnaten-Cafino in Befth, noch bei ben abeligen Cafinos in Dresben, Berlin, noch bei benen in Aurland, Livland ober anderen norbbeutschen Brovin-Es ift unbegreiflich, bag man fo Etwas zu unferer Reit noch bulben fann. Ginen Theil ber Schulb tragen bie Nichtabeligen freilich felbft, ba fie noch immer bier fo wenig Selbstftanbigfeit und fo viele Berehrung fur ben Abel haben, bag fie fich immer freuen, mit einem von ihnen in Berubrung zu fommen. 3ch begreife nicht, warum fie nicht langft felbft ein Cafino gebilbet haben, in welchem bas erfte Gefet lautet, es folle fein Mitglied von Abel fein burfen, und es muffe Jeber von vornherein beweisen, bag er nicht vom Abel fei. Ein foldes Gefet murbe auf bem gang vernunftigen Raifonnement bafirt fein, bag ber Abel leiber eine fo gefahrliche Rlippe fur bie Gumanitat fei, bag burchaus gu prafumiren mare, ein Abeliger tonne weber vorurtheilsfrei, noch auch anderen nicht abeligen Menschen aufrichtig guge-Damit foll nun feinesweges gefagt fein, bag man bem Abelsftolz einen fogenannten Burgerftolz entgegenfegen folle, wodurch bas Uebel nur noch folimmer werben murbe. Dein, man tonnte mit jenem Gefete bie großte bumane Beicheibenheit verbinden und einem Abeligen, ber um Aufnahme in eine burgerliche Gefellichaft bate, nur mit Bedauern auseinanberfeten, bag es gewiß allen Burgern leib thate, feiner Bitte nicht willfahren zu tonnen, ba von feiner Geburt an ihm ein ju großes hinderniß gegen volltommene Unparteilichfeit anhange, von bem, wie alle Erfahrung dieß beweise, sich zu befreien ihm selbst bei'm besten Willen kaum möglich sein werbe. Solche ben Abel als eine nicht gute Prasumtion annehmende Gesellschaften wurden es vielleicht in der Welt dahin bringen, daß die Leute sich dann ebenso viele Mahe gaben, ihren Nichtabel zu beweisen, als sie jett auswenden, ihren Abel zu erhärten. So lange wir nach den Gesellschaften der Abeligen geizen, so lange werden sie uns verboten bleiben.

Es ware febr überfluffig, eine Lobrebe auf ben Erzberjog Johann halten zu wollen, benn theils verlangt er gar nicht nach einer folden, theils bat bereits jeber Reifenbe in ber Steiermart, unwillfurlich von bem eblen Beifte Diefes Bringen, beffen Lob in Aller Munbe ift, bingeriffen, fich zu feinem Panegyrifer gemacht. Allein fo weit bas Lob biefes bochberzigen Menschen auch erschallt, fo find boch bie fpeciellen Schilberungen feiner Ctabliffements und Inftitute, mit benen er bie Stabte ber Tiroler, befonbers aber ber fteirifchen Apenthaler und vor allen Dingen bie Stabt Grat gefchmudt hat, noch feltener als bie Schilberungen bon Besuchen bei bem gaftfreien Bringen felber auf feiner freundlichen Alpenwirthschaft, bem Brandhofe, wie wir fie in mehren englischen Reisebeschreibungen finden. Und boch leuchtet aus ber Solibitat jener Werke felbft ebenso wohl ber Beift jenes Furften bervor als aus feiner Berfonlichfeit. Cs war mir unmoglich, alle bie Bereine, Schulen, Sammlungen, welche entweber unmittelbar von jenem Pringen ober mittelbar auf feine Unregung gestiftet wurben, naber tennen zu lernen. Doch besuchte ich wenigstens bie hauptfåchlicheren. Es find bieß folgenbe :

1) Das Johanneum. Diefes Johanneum ift bas fteiermartifche Rational = Mufeum, welches verschiebene ausgeseidnete naturbiftorifde und Aunft - Sammlungen entbalt. so wie auch eine Bibliothet und einen Lefe-Berein und enblich eine Industrie = und Gewerbfcwie bamit verhindet. -Die Sammlung ber fteirifden Mineralien ift ausgezeichnet fcon geordnet und zwar nach einer boppelten Rudficht, erstlich nach bem geographischen Vorkommen ber Mineralien und bann zweitens nach ihrer fustematifchen Gruppirung. In ben Bflangensammlungen find alle biefenigen Pflangen und Bflanzentheile, welche getrodnet fich nicht ausbewahren laffen, wie g. B. Die Bilge, bon bem geschickten Bacheboffirer Stoll in Schonbrunn ausgezeichnet ichon nachae-In ber goologischen Sammlung bebauert man nur Die Bermischung ber einheimischen und fremben Thiere. Sonft ift auch hier Alles auf bas Trefflichme geordnet, und überall bat man mehr auf bas Lehrreiche als auf bas Brillirende ber Sammlung Bebacht genommen. So flebt man neben ben Sauten ber Schlangen und ben Feberhullen ber Bogel überall auch ihr Gerippe, und neben ben Schmetterlingen zum Theil ihre Gier, Raupen und Ruppen. In ber Sammlung ber Bogelgerippe ift ber Anatom auf ben fonberbaren Ginfall gekommen, zwei Wogelgerippe mit einanber fampfen zu laffen. Das eine Gerippe bat bas anbere beffegt und padt es in feinen tablen Schabel. Es ift munberbar, bag ein Maler noch nicht auf ben Ginfall gekonsmen ift, eine Schlacht zwischen menfchlichen Tobtengerippen barzuftellen, um ben Leuten ben Krieg zu verleiben. Schaaren von Gerippen, bie auf einander losichlugen und

sich die Anochen zerbrachen, ein paar Gerippe als Trompeter, ein paar andere mit Federn geschmudte Gerippe als Feldherren und wieder ein paar mit Orden beheftete Gerippe zu Pferde als Abjutanten, durch die Ebene sprengend, einige zermalmte Gerippe als Gesallene mußten einen wunderlichen Effect machen und einen eben solchen Abscheu vor der Schlacht und vor Prügeleien hervorbringen, als die heroischen mit Musteln bedeckten Kampser, welche die Maler gewöhnlich darstellen, die Kampseslust befordern.

Es ist merkwürdig, wie die Verbreitungsgebiete gewisser Thierklassen mit den Verbreitungsgebieten der Nationen oft zusammentressen. So wie Untersteiermark und Obersteiermark andere Menschen haben, jenes slavische, dieses deutsche, so haben sie auch andere Thiere. Der Wolf und die Trappen streisen von Ungarn aus noch oft in Untersteiermark hinein, so wie die Ungarn und die Türken auch oft in diesen Theil des Landes einsielen.

Die technische Schule bes Ishanneums ift eine ber brei vorzüglichsten ber ofterreichischen Monarchie, bie beiben anberen find in Wien und in Prag. In ihrem Hörsaale findet man eine Sammlung von Nachbildungen aller möglichen Adergerathe und sammtlicher europäischen Getreibegattungen in Blumentopfen sorgfältig ausgestellt. Es ist sonderbar, daß unsere technischen und Kunstschulen in vieler hinsicht so sehr viel besser ausgestattet sind als unsere historischen, juridischen oder sonstigen wissenschaftlichen Schulen. Wahrend man in den technischen Schulen durch Sammlungen von Maschinen aller Art, von Pflügen, Wiesenhobeln, englischen und belgischen Sammaschinen, "Maisabruppelmaschi-

nen" und in ber Sanbelsichule burch Rliden und Brabchen von jeber Manufactur und jeber Baare bie Theorie mit ber Brazis zu verbinden und in ber phofifalischen Rlaffe burch fofort ausgeführte Experimente bas theoretifch Gelebrte fogleich zur finnlichen Anschanung zu bringen sucht, entbebrt man in ben hiftorifden, juribifden und geographifden Schulen noch gang auch nur einen Berfuch zu Sammlungen, melde einer folden braftischen Belebrung bienen fonnten. Sollte nicht ber Lehrer an ben juribischen Schulen eine fp-Rematische Sammlung von Bertragen, von Broceffen, von Muffaten aller Art haben, um ben Schulern fogleich Specimens von benfelben vorzeigen zu konnen? Sollte er nicht, wie ber Brofeffor ber Technologie mit feinen Schufern zu ben Fabrifen und Manufacturen geht, ebenfo auch mit ben feinigen zu ben offentlichen Gerichten geben und fogleich bie prattifche Belehrung mit ber theoretischen verbinben ? Ober follte nicht ber Professor ber Binchologie mit ihnen auf ben Strafen herumgeben, bie Gutten ber Armen und die Balafte ber Reichen, wo es moglich mare, mit ihnen befuchen, wie ber Brofessor ber Bflangenkunde mit feinen Schilern in's Feld gum Botaniffren binauswanbert ? Warum ftel es noch teinem einzigen Bipchologie Docirenben ein . Die Stubenten felbft in bie Irrenbaufer ju fuhren, wie bie ber Medicin Befliffenen von ihren Lehrern in bie Rlinifen und Boebitaler begleitet merben ? Warum macht man fenen Berren dieg nicht zur Pflicht? Allerbings laffen alle phy-Malifchen und demifden Proceffe fich leichter in bem Gorfaale willtarlich bervorrufen als die pfichischen, - freilich ift es unmöglich, ein Gtud ber Gefchichte vor ben Augen

ber Auborer felber abibielen zu laffen, um bas matte Wort bes Unterrichts einigermaßen zu beleben; auch fann man im geographischen Unterricht fein Stud bes fremben Lanbes felber vorführen, allein es liegen fich boch g. B. Portraits berühmter Danner, Darftellungen intereffanter biftorifder Scenen und Ereigniffe, Originalien und Copieen von Bertragen, Thronreben, Rronungsacten, Aufrufen, Betitionen ze. sammeln und nach einem gemiffen Spfteme orbnen. man konnte historische und etbnographische Excursionen in bie Nachbarichaft machen. Ebenfo liegen fich bie ben Denfchen nutlichen Dinge, bie man in Rudficht auf Raturgefcichte, als naturhiftorisches Cabinet, fcon in jeber Schule bat, auch in geographischer Beziehung fammeln und orbnen, man tonnte eihnographische Gegenftanbe jusammenbringen, Abbilbungen von Rationen, Anfichten von Städten und Lanbern und fo Collectionen biftorifchen, geographifchen, piechifchen und juribifchen Gulfsapparats bei'm Unterricht imaffen, bie febr nublich fein wurden und bie man jest noch nirgende befist.

Die Sammlungen und Schulen bes Johanneums befinden fich in dem ehemaligen fogenannten Rauberhofe,
einem großen, geräumigen Gebäube, welches früher das Befisthum der Freiherren von Rauber war. Mit ihnen verbunden ist in demfelben Gebäude ein Leseverein, der aus
dem Johanneum selber hervorging. Man hatte bort namlich anfangs nur naturhistorische und technologische Zeitschriften in einem Zimmer ausgelegt, welche von den Lehrern
und anderen Liebhabern gelesen wurden. Bei diesen entwickelte sich später der Wunsch, auch andere Journale baselbst

auszulegen, und ber Erzbergog Johann trat als ber Befchuber und Burfprecher biefes Bunfches an Die Spite bes fich fo bilbenben Lefevereins, bem er burch feinen Ginfluß bie Erlaubniß zur Ginführung verschiebener englischer, franibfifcher und beuticher Idurnale verfchaffte. Dieje Erlaubniß wurde bis auf bie neueften Beiten berab immer mehr ausgebehnt, und fo ift benn jest biefer Grabifche Lefeverein ber bebeutenbfte in ber gangen ofterreichischen Monarchie. Denn er hat nicht weniger als 170 Journale politischen, juribischen, medicinischen, philosophischen, geographifchen, naturbiftorischen, belletriftifchen, genealogifchen, bippologischen und allen moglichen anderen Inhalts: Jagb -, Forft -, Mobe- und Rleiber-Journale, in froatifcher, ungarifder, beuticher, frangofischer, englischer und anberen Sprachen. Und in ber That'schienen mir alle biefe Journale nicht mußig zu liegen, benn beftanbig fant ich hier von Lesebegierigen ein lebendiges Treiben. Auch mehre Damen find unter ben Ramen von Berren Mitalieber bes Bereins. benen bann bie Lecture in's Saus gefchidt wirb. In Folge ber von biefem Berein ausgebenben Impulfe haben fich bann feit einigen Jahren auch andere Brivat - Lefevereine gur Anschaffung und Berbreitung von Romanen, von biftoriichen Buchern u. f. w. in Grat gebilbet. Man fagte mir, erft seit brei bis vier Jahren habe biese groffere Leseluft begonnen. Der aufgeflarte Erzbergog Johann bat jenen Lefevereinen bes Johanneums felbst feine jetige Organisation gegeben und eigenhandig feine Befete gefchrieben. Sie find außerft verftanbig , und wie man mir fagte , fo bat man fic Abidriften bavon nach anberen beutschen Stabten, 3. 20.

nach Caffel, tommen laffen, um nach ihrem Mufter abuliche Bereine zu errichten.

Solden Brivat - Bereinen mirb naturlich immer weit mehr Freiheit in Auswahl und Anschaffung von Buchern gestattet ale ben offentlichen Leibbibliotbeten. Diefe armfeligen find in Defterreich überall in bem allerbetrubteften Buftanbe. In Grat (einer Stadt von nabe an 50,000 Einwohnern) befinbet fich 2. B. nur eine einzige fleine und bochft fummerliche Leihbibliothet, in ber etwa 3000 Banbe in ziemlicher Unordnung aufgestellt find. Es ift eine arme Bittme, bie fich bier mit bem gefahrlichen Bewerbe bes Bucherverleihens abgiebt. Als ich fie bat, fie mochte mir einmal etwas Gutes und Neues gur Abendjum Schlaftrunt geben, reichte fie mir lecture und Clauren's Romane. 3ch verlangte etwas von Bictor Sugo, allein feine Werte maren gang verboten - von James - aber beffen Schriften maren auch verboten, von Bulmer, ber nur jum Theil erlaubt mar. - Debre ichlupfrige Schriftsteller, nach benen ich nicht verlangte, waren bagegen vorhanden. "In ben Sitten," fagte bie Alte, "ift man nicht fo ftreng wie in ben Meinungen." Bewohnlich haben indeg folche Bibliotheten noch einen fleinen verborgenen Bintel, in welchem fie bergleichen verbotene Baare fur gute und biscrete Freunde aufbemahren. In gang Wien giebt es nur zwei orbentliche einigermaßen bebeutenbe Leibbibliothefen und außerbem vier Wintel-Leibbibliotheten, bie ber Graber gleichen. In Ollmus in Mabren ift ebenfalls nur eine folche Leibbibliothet. In Innsbruck, ber Bauptftabt von Tirol, mar noch vor wenigen

Jahren eine. Jest glebt es bort keine, benn ber Maun, welcher sie bisher leitete, hat sie aufgegeben, und es ist keine neue errichtet worben, wahrscheinlich, sagte man mir, weil die Jesuiten es verhinderten. In München bagegen giebt es beinahe ein halbes Dugend recht gute Leihbibliotheken, und außerbem noch mehre kleine. Und den 80,000 Einwohnern Dresdens liefern nicht weniger als 20 größere und kleinere Leihbibliotheken das ihnen nothige Lese-Futter.

Frembe wurden indes das Lesebedursniß der gebildeten Welt in den österreichischen Stadten zu gering anschlagen, wenn sie dabei nur die Anzahl und den Bustand dieser Lethbibliotheten als Maßstad anlegen wollten. Die Bestiger von Privat-Bibliotheten sind eben in Folge jener Armseligkeit der öffentlichen Leih-Büchersammlungen sehr liberal mit dem Berleihen ihrer Werke. Es wurden mir in Gräg mehre Berren citirt, deren Bücher saft ebenso beständig von Sand zu hand cursirten, wie die einer Leihbibliothet. Auch giebt es eine Menge Privatsammlungen, von denen die Fremben in der Regel keine Notiz nehmen.

Die bebeutenbste dffentliche Bibliothek ift natürlich bie ber Universität, welche circa 40,000 Banbe hat. Diese Bibliothek hat in bem letten Jahre (1840) 8000 Leser ge-habt, b. h. 8000 Mal ist ein Buch verlangt worben. Da Grätz etwa 1000 Stubenten hat, so hätte bemnach jeder Stubent im vorigen Jahre ungeführ 8 Mal etwas in der Bibliothek nachgeschlagen, und auf jeden Tag, die Festtage abgerechnet, kämen für die 40,000 Bücher etwa 25 bis 30 Leser. Dieß erscheint ziemlich unbedeutend, um so mehr, da den Studenten keine Bucher in's Haus gegeben werden. Doch

ift es erfreulich, baß wenigstens ein Steigen in bem Stubireifer zu bemerten ift. Denn im vorigen Jahre hatte bie Bibliothef nur 7000 Lefer. Wir besahen hier mehre ausgezeichnete und seltene altdeutsche Prachtwerke.

Die Gräger Bibliothef ift überhaupt für altdeutsche Werke und namentlich für solche aus der Zeit des Kaisers Maximilian sehr wichtig. Eine hier besindliche Prachtausgabe des Theuerbank mit schönen und höchst interessanten Golzschnitten ist ebenfalls einzig in ihrer Art. Bekanntlich ging auch die Aufsindung und Gerausgabe des "Weiße-Kunigs," der von ihm selbst versaßten Lebensbeschreibung des Kaisers Maximilian, von dieser Bibliothek aus. Mehre Manuscripte altdeutscher Werke, z. B. des schönen alten frommen Buchs: "die deutsche Litanei," der "Psalmen Mazzelino" und anderer sind hier. Auch in den steiermärkischen Klöstern mag noch mehres Aehnliches steden. So z. B. ward noch jetzt im Kloster Borau von der von Masmann nur im Bruchstuck herausgegebenen Alexandreis ein vollständiges Exemplar aufgefunden.

Richts intereffirte mich unter diesen alten, ehrwürdigen Arbeiten der Borzeit mehr als ein Kalender vom Jahr 1373. Er war auf Pergament ungemein zierlich und brillant gesschrieben und mit ausgezeichnet hübschen Bildern versehen. Es waren barin bereits alle Sonnens und Mondfinsternisse, die vom Jahre 1373 bis 1386 kommen würden, im Boraus berechnet und ganz deutlich und genau das Eintreten und die Länge der Binsterniss angegeben. Auch war darin eine Tafel, auf der die Länge jedes Tages oder, wie sich der Bersfafter ausdrückte, "die Weil, welche die Lage täglich haben,"

genau angemerkt war. Am Ende bes Werks stand ber Name bes Schreibers mit den Worten: "bas ist der Kalender von Wurmprecht beschrieben zu Wyenn nach Christi Gepurt im 1373 Jar am Sankt Gregurgen Abend in ter Fasten. Deo Gratias!" — Wahrlich man begreift ein solches Dankgebet bei der Beendigung eines so schwierigen Werkes.

In der Regel wurden sonst solche vorzügliche und seltene Sachen nach Wien geschickt und dort aufgehäuft. Die Brosvinzial-Bibliotheken, welche dieß natürlich nicht wünschen, sind baher auch mit ihren Seltenheiten etwas zurüchaltend, und wahrscheinlich sahen wir auch nur das, was man Allen zu zeigen pstegt. Durch dieses Anhäusen in Wien soll bort, nach der Behauptung der Provinzialen, schon oft ein der Ordnung sehr hinderlicher Ueberfluß von Gegenständen und ein Mangel an Beamten sühlbar geworden sein. Die Kastaloge mehrer österreichischer Provinzialbibliotheken, z. B. der Ollmüher, fangen daher auch mit einem unterbrückten und etwas verstedten Seufzer so an: "Nach dem, was wir nach Wien abgeliefert, bestigen wir noch: u. s. w."— Ich glaube, in neuerer Zeit läßt man von diesem Centralisserungs-System etwas ab.

Ein zweites, besonbers vom Erzherzog Johann zum Wohle bes Landes begründetes Institut ist der "innerditerreichische Gewerbe- und Industrie-Verein,"
ber bemüht ist, auf alle mögliche Weise durch Industrieausstellungen, durch Unterstützung von Künstlern und Handwerkern, durch Aufstellung von Fragen und Aufgaben, durch
Unterstützung von technischen Schulen und Vorlesungen
und durch Unterhaltung einer sogenannten Rustersamm-

lung und einer Bibliothet die Industrie und Gewerde von Steiermart, Karnthen und Krain zu befordern. Es ist dieß einer ber größten Bereine, welche in der österreichischen Monarchie existiren, und seit seiner ersten Bersammlung im Jahre 1838 jett (1841) auf 1218 Mitglieder, lauter Fabritanten, Gewerkebestger, Kauskeute, Gutsbestger, Tischler-, Maurermeister zc. aus Steiermart, Karnthen, Krain und Triest, das den Schlußstein des Ganzen bilbet, angewachsen.

Auch in biesen Lanbern "verbrängt jest eine neue Zeit bie alte", wie es in der Eröffnungsrebe des Vereinsstifters, des Erzherzogs Johann, heißt, "erstere fordert ein immer zunehmendes Wissen, ein unermüdliches Bessern, ein rastloses Denken, Forschen und Gandeln, um sich mit anderen in gleicher Höhe zu erhalten, welche einem ähnlichen Triebe solzen, und setzt dieses als Bedingniß des Bestehens, keinen Mittelstand zwischen verderblichem Rückbleiben und fruchtbringenderem Fortschreiten zulassend. Bliden wir daher nicht mehr zurück und lähmen wir nicht durch das Festhalten an alten Erinnerungen unseren Muth, sondern sehen wir vielsehr auf Jenes, was uns hinführo zu thun frommt. Dazu gehören aber sester Wille, Eintracht, kluges Ueberlegen und Brüsen, Thätigkeit und Beharrlichkeit."

"Diese Ueberzeugung ist es, welche ben Gebanken bieses Bereines hervorbrachte, ben wir an dem heutigen Tage besgründen, und ber, ich glaube, ohne Ausnahme alle Gewerbe und Industriezweige umfassen soll, sie mogen noch so groß und bedeutend, ober noch so klein sein. Denn da es auf dieser Welt nichts giebt, was nicht fortschreitet, so trifft dieses

Ale, und Alle wie jeber Ginzelne find jum Berbande nothwendig. "

"Ueberspannte Erwartungen find bei bem Anfange jeber Unternehmung gewöhnlich ihr Grab. Jene, welche fich biefen bingeben, laffen ben Muth finten und erfchlaffen in ibrem Gifer, wenn fie nicht gleich Alles erfullt feben. Tanichen wir uns baber nicht. Wir beginnen jest, mo ichon gur Biele geraume Beit vor uns begannen, folglich uns weit porangegangen find. Es bebarf einer großen Thatigfeit, um nachzukommen. Auf ber Bahn, welche wir burchichreiten muffen, werben Schwierigfeiten genug uns aufftogen. Die Erfolge fonnen nur langfam fich entwickeln. Es bebarf Beit, bag Jenes, mas mir mollen, werbe, bag es murgle und gute Bluthen und Fruchte trage. Aber wenn wir wollen. und eintrachtig und bebarrlich wollen, bann wird es werben, und wir muffen es wollen. Bir muffen unfere Blide auf bie benachbarten beutschen Staaten werfen, welche bermalen in raschem Fortschritt begriffen finb, und felbst auf eine Broving bes ofterreichifchen Raiferstaates, bas Konigreich Bobmen, welches uns mit einem trefflichen Beispiele vorangebt."

"Die Zeiten haben uns gewarnt, daß es Noth thue, uns zu erheben, thatig zu fein und nicht zurückzu-bleiben. Solche Mahnungen darf man nicht unbeachtet laffen!"

Bahrlich, wenn die unerforschlichen Rathschlusse bes himmels nicht überall eine Menge trefflicher Manner ohne Kronen ließe, mochte man es tief bedauern, daß einem Erzherzoge Johann nicht ein großes Reich zum Gerrschen zu Theil wurde. Denn Alles, was ich nur von diesem Fürsten hörte und sah, aihmete den schönsten Freimuth, die verständigste Vorsicht, die solideste Vildung und den wohlwolslendsten Seift. Zene Rede, die ich nur im Auszuge gab, bezog sich nur auf die Erössung eines Industrie-Vereins. Aber man lese diese Rede noch ein Wal und denke sich, der Kürst habe sie eiwa bei der Erdssung seiner Kammer an die versammelten Reichsstände gehalten, wie herrlich! wie wahr und tressend Alles! und gewiß hätte der Erzherzog Iohann, wenn ihm oder vielmehr der Menschheit das Sisse zu Theil geworden wäre, eine solche Reichskammer zu erdssen, diese seine Principien auch für anderweitige Fortschritte gelten lassen.

Die Provingen Rarnthen, Rrain und Steiermart bilben in vieler Begiehung einen mehrfach verbundenen ganbercomplex, namentlich aber auch in hinsicht auf ihre Biele Induftriezweige find auf gleiche Beife Inbuftrie. burch biefe brei Lanber verkettet, an benen weber Bobmen, bas ein gang fur fich gesondertes Gewerb- und Induftrie-Bebiet Defterreichs, noch bas Land unter ber Ens, beffen Industrie hauptsächlich fich nach ber Sauptstadt Wien richtet, noch Ungarn, bas bier gar nicht in Betracht tommt, noch auch Tirol Antheil haben. Der Sauptfern ber inneren ofterreichischen Induftrie bilbet bas Gifen und amar in fo bobem Mage, bag eigentlich alles Undere bagegen nicht in bebeutenben Betracht fommt - Gufftablgewerfe, -Sensengewerte, - Pfannengewerte, - Nagelfabriten, -Drahtfabriten, - Barrenfeuer, - Sammergewerte, -Stablhammergewerte, - Birtelichmiebe, - Feilhauer, -

Strechammer, — Grobschläge, — Sulfsseuer, — Hochsem, — Blechmalzwerke, — Stabeisenwerke, — Bublingssofen, — Nablermeister, — Weißblechsabriken, — Gerstzeugschmiebe und andere solche verschiedene Werkstätten Bulsan's ziehen sich in langen Reihen durch alle Thaler Steiermarks und eines Theiles von Karnthen und Krain. Es ware unmöglich gewesen, diesen ganzen, weit in jenen Gebirgen verbreiteten Industriezweig kräftig zu sördern, ohne das ganze Terrain in den Bereich des Vereins zu ziehen. Und aus demselben Grunde hat sich daher auch noch das Städtchen Steher, das Birmingham Desterreichs, mit seiner Umgebung angeschlossen, weil es, als steirisches Eisen verarbeitend, mit zu dem bezeichneten innerdsterreichischen Industrie-Rewiere gehört.

Mich interessirte besonbers die Mustersammlung des Bereins, weil sie einen Ueberblick aller Segenstände der ganzen innerösterreichischen Industrie gewährt. Man sindet hier z. B. Proben von allen in Steiermarf, Karnthen und Krain producirten Sensen, und zwar aus den meisten Sauptscewerken. Mit diesem Artisel versieht Steiermark alle benachbarten und auch viele entsernte Lander. Man sieht hier die ungarische, die russische, die polnische Sense, die Morastsense für Oberitalien, die Sense, welche dem Schnitter in Bulgarien, die, welche dem Arbeiter in Bosnien bequem ist. Die meisten dieser Wertzeuge haben uralte, von den Vätern überlieserte Formen. Aber auch alle neue Ersindungen besobachtet man und sucht sich Proben davon zu verschaffen, welche in dieser Mustersammlung niedergelegt und solchen Industriellen verliehen werden, die sie nachzuahmen wüns

fchen. Die Directoren bes Bereins find beständig bennicht, auch von folden alten, boch bisher nicht beachteten Utenfilten und Bertzeugen Mobelle zu erhalten, die man in Steiermark nachahmen kann, um bas Sandelsgebiet feiner Industrie auszubebnen.

Benn ber Rubm irgend eines Dinges unangefochten ift. fo ift es ber bes fteirifchen Stahls. Denn wo man auch nur nach ihm fich erfundigt, ba bort man bie Menfchen ein-Rimmig fein Lob erheben. Sein Ruhm geht viel weiter, als bie Reiften felbft in Steiermart abnen, bie ibn nur nach Trieft fenben und bann nicht wiffen, mas bie Triefter Rauf-Durch fie wirb er auf ber einen leute mit ibm machen. Seite nach Aegypten und bem gangen Drient und auf ber anberen nach bem Occibent und Amerifa fpebirt. wenig, wie die fteirischen Stahlarbeiter miffen, wobin ibre Baare geht, ebenfo wenig miffen bie Leute in jenen entfernten Landern oft, woher er fommt. In Mexico, Cuba, Benezuela g. B., in gang Mittel-Amerifa, Chili und Beru nennt man ben fteirischen Stahl "Acero de Milano (Stahl Man gebraucht ihn in jenen Lanbern vorvon Mailand). jugeweife ju Minenhammern, Dungftempeln und befonbers ju ben fogenannten Barras mineras (ben langen Brecheisen, mit benen man bas Erg, nachbem es burch Feuer erweicht ober gerkluftet murbe, loebricht). Die mexifanischen Bergleute mogen feinen anberen Stahl zu biefem Werkzeuge gebrauchen als "Acero de Milano", und fie verschreiben ihn fowohl von Trieft, als auch von Genua, Barcelona, Cabix und Gibraltar, an welchen Orten fich Lager von biefem Stable befin-Sie erhalten ihn von biefen Orten in zweierlei Formen, in Stangen von & Duadratzoll Durchschnitt. und in Stangen von & Duadratzoll Durchschnitt. Jene Sorte heißt Nr. 0 und ift die bessere, diese Sorte heißt Nr. 00 und ist minder gut. Ein werther Freund aus Mexico gab mir diese kleinen Notizen, die für einen Steiermärker weit interessanter sein werden als für einen Nicht - Steiermärker. Ich wollte nur, daß ich ihnen ein Exemplar von jenen mexicanischen Minenhämmern und Barras mineras verschaffen könnte. Sie würden gewiß bald die Mexicaner der Mühe überheben, sich diese Instrumente selbst zu versertigen.

Eins ber altesten vom Erzherzog Iohann angelegten Institute ift ber sogenannte "landwirthschaftliche Musterhof." Es ift dies wiederum eine von solchen diterreichischen Anstalten, wie ber Reisende zu seiner Berwunderung in den Brosvinzstädten der Monarchie mehre sindet, ohne daß er je vorher von ihrer Existenz und von der Trefslichseit ihrer Einstichtung durch irgend ein Journal Nachricht erhalten hatte.
— Eine Centralschule für Landwirthe, eine Sammlung von agronomischen Gegenständen und Broducten, ein Local zu den jährlichen Versammlungen der steirischen Landwirthe, und Garten und Necker zur Anpflanzung von Ackerbaus, Walds und Gartenpflanzen sind ungefähr die Gegenstände, aus denen jene Anstalt besteht, deren Localitäten ausgezeichsnet schön sind.

Bu jenen Bersammlungen von Landwirthen kommen in ber Regel auch immer einige Bauern, die baran ebenso eifrigen Antheil nehmen, wie die Grasen und Sutsherrschaften. Es wurden mir Bauern eitirt, die auch bereits Reben über landwirthfchaftliche Gegenftanbe gehalten und mehre Auffahe gefchrieben batten.

Die Stande haben — aber auf Beranlassung bes Erzherzogs Johann — bie Kosten zu bieser Anstalt hergegeben
und unter anderen auch 10 Stipendien zu 200 Gulben gestistet, um Bauernschne darin aufzunehmen und sie zu guten
Dekonomen theoretisch und praktisch auszubilden. Die Fistiale, welche dieß Institut in verschiedenen Orten Tirols und
Steiermark bereits gestiftet hat, belausen sich in diesem Jahre
(1841) schon auf 26.

Die pomologische Sammlung von allen möglichen in Bachs bossirten Fruchtsorten ist so reich und die Arbeit an diesen Kunstgegenständen so ausgezeichnet, daß man schwerlich anderswo leicht etwas Aehnliches sieht. Für die Pomologie hat sich dieser Musterhof namentlich sehr verdient gemacht, und dieser ganze Zweig der Landwirthschaft hat seit der Existenz besselben in diesen Theilen Desterreichs besteutende Kortschritte gemacht. Zum Theil werden diese Kortschritte auch durch alljährlich veranstaltete Blumens, Fruchts und Gemuse-Ausstellungen befördert.

Eine solche Ausstellung traf gerade mit meiner Anwessenheit in Grat zusammen; und ich lernte auf berselben bie Garten- und Ackerbauproducte des Landes auf die unterhaltendfte Weise kennen. Die Raume der Ausstellung im alten Grätzer Ständehause waren sehr geschmackunt decorier, selbst die Ausgange, Treppen und Thuren zu ihnen schön mit den flaggenden Sarben des Landes geschmickt. Die Ausseher und Directoren hatten sich mit Blumenbouquets

als Ertennungszeichen gefcmudt. Unter bem Bublicum befanden fich auch viele Bauern und Bauerinnen und Leute aus allen Stanben, und bie neugepragten fconen Thaler, welche als Belohnungen fur bie befiten Brobuctionen vertheilt werben follten, waren, mit Blumden, Golbligen und Banbern zierlich eingenabt, unter Glas und Rahmen an ben Saulen bes Saales aufgehangt. Die Fruchte, Blumen und Gemuse waren in ben manchfaltigften Beisen aufgeftellt. Mancher Gartner batte feine Georginen, wie eine Dungfammlung arrangirt und ihre iconen runben Ropfe in einem mit Moos gefüllten Rahmen an einander gereiht. batten icone riefengroße Bouquets und bobe Bbramiben Daneben lagen 83 Sorten und wieberum baraus gebilbet. 20 ober 40 Sorten ber iconften Birnen und Alebfel in gierlichen Rorbchen bei einanber; 100 Sorten Trauben maren, mit Blumen untermischt, an bolgernen Bbramiben aufge-Rurg jeber batte feine Beife. Dagwifchen brangte fich eine wogende Menge von Damen und Berren, Burgern und Burgerinnen, Bauern und Bauerinnen, die fich mit bet Rritif bes Beruche, ber Farbe und Grofe ber zierlichen Baben ber Bomona und Flora beschäftigten und von ber au-Beren Erscheinung auf innere Burge und Geschmad Schluffe Dieg Alles gab ein bochft anmuthiges Tableau. An Rartoffel-Sorten waren über 90 ba, barunter eine brafilianifche, eine ichottifche, bie polnifche, eine frim'iche, fogar icon eine befonbere algierische Sorte. Wahrfcheinlich giebt es von biefem Gemache-Proteus bereits fo viele Sorten, als es Lanber , Provingen und Bobengattungen giebt. Aber zu meiner Verwunderung fand fich teine nationalbeutfce Rartoffet barunter, und boch find bie Deutschen bie vornehmften Liebhaber biefes Anollens.

Indem ich die nationalbeutsche Kartossel vergebens suchte, stießen meine Blide auf eine "beutsche Nationalbirne." eine große schöne Frucht. Sie hing an der Spitze des Man stes eines kleinen zierlichen Fruchtbootes, in welchem ein Gartenbester seine Früchte zur Anschauung ausgestellt hatte, und das mit den steirischen Farben geschmückt war. Ich freute mich nicht wenig, hier mitten in Desterreich dies schöne Symbol der an der Spize über den provinziellen Emblemen schwebenden deutschen Nationalität zu sinden, und ich vergrößerte mir in Gedanken das kleine steirische Provinzialboot zu dem großen deutschen Linienschiffe und histe an seinem Maste statt der Nationalbirne die große deutssche National-Flagge auf.

Die fteirische Obstaucht foll fich in ben letten breißig Friedensjahren außerorbentlich gehoben haben. Gie mar fonft gegen bie in ben Ergberzogtbumern febr weit gurack bie, obgleich nordlicher gelegen, viel feineres Dbft lieferten. And jest ift fie noch nicht fo weit wie biefe. Doch haben fich, wie man mir fagte, feit 1815 nicht weniger als 50 bis 60 nene Sorten Obstes im Lanbe verbreitet. Die altette Aepfelforte Steiermarts ift ber "Marichanster," auch in Wien mohl bekannt ift, und bie burchweg vorberrichende Traube ift die fogenannte "Mosler." ber Runbe feines Baterlanbes fehr Bewanderter fagte mir, daß ber Glaube ber Meiften, bag biefe fteirifche Tranbe von ber Mofel hierher gefommen mare, ein falfcher fei, und bag man ben Ausbrud von bem Borte "Mufelmann" abguleis V.

ten habe. In der Sprache der steirtschen Slaven heiße sie "Moslovina," und sie sei wie der ganze Weindau der Steiermurf and den muschmannischen und krontischen Ländern an der Drau und Sau herausgerückt. Iene merkwürdige Hügelgegend in Untersteiermark, die wir schon oben bezeichneten, ist der Saupestig des steirischen Weindaues. Es soll dieselbe zu der Könner Beiten "inter colles" genannt worden sein, und davon soll sie ihren jezigen Namen: "die Kales" erhalten haben. Wie die Römer sagten, dieser ober jener steirische Ort läge "inter colles," so spricht man jest so: "in der Kales."

Das beste Obst in dem ganzen österreichischen Alpenstande beingt das Etsch-Thal und zwar besonders die Umseegend von Meran hervor. Dieß in seiner Entwickelung von der Natur so sehr begünstigte Obst wird bekanntlich weit und breit versandt. Es kommt nach München und Wien und geht sogar in sehr entsernte Linder, man sagte mir, bis nach Obessa. Bon Meran aus gehen die Tranden, in Sand verpackt, und die Aepfel, jeder einzeln spresältig verhällt ober auch an Fäben ausgehängt, auf dem Ricken der Menschen über bie Betge dis zum Inn, wo sie dann verschifft und zu Wasser weiter transportirt werden.

Biel anziehender noch als diese Ausstellung und diese Weitstereite in Lieserung schöner Blumen und Früchte muffen die Muste . Tanz = und Gesangseste sein, welche auch hier in Grat — ebenfalls meistens auf Beranlassung des Erzs herzogs Johann — ju Beiten veranstaltet werden, und zu benem die Sennerinnen von den Alven und die Muster aus ben Gebirasibalern zur Haudtstadt des Landes beradikeis

gen, um fich bie ausgestellten Preise und Lobsprüche gu erringen.

Bu ber befagten Frucht = und Blumenausftellung batte man ben Rittersaal bes fteirischen Landhauses benunt. liegt biefes alte und ehrmurbige Gebaube an ber Saubtftrage ber Stabt, ber auch burd viele anbere intereffante Baufer ausgezeichneten Derren gaffe. Das Gebaube umichlieft zwei große und zwei fleine Gofe und außer bem genannten mehre andere fcone Gale, von benen einer "bie grune Stube" acnannt wirb. Die Landtags-Berfammlungen, welche jest bier gehalten werben, haben in Bezug auf bas Bobl und Bebe bes Landes wenig Ginfluß. Früher aber waren fie bebeutend und einflufreich genug, und wie bie Stanbe von Barcelona liegen fie keinen Furften gur Gewalt kommen, bevor er nicht ben althertommlichen Gib geleistet und gewiffe Bugeftanbniffe gemacht hatte. Diefer Eib mußte vor ber Stadt abaeleat werben, und ber Regent burfte nicht einmal in feine Burg in bie Stabt einziehen, bevor er nicht ben Anforberungen ber Befete genugt hatte, und bie fteirischen Stanbe zeigten fich bei folden Belegenheiten oft weit weniger nachgiebig als unfere neueren constitutionellen Rammern. lleberhaubt, fo febr auch die Sabsburger fich ber Liebe, Anbanglichkeit und Tapferfeit ihrer treuen Steiermarter rabmen, fo fehlt es bod in ber fteirischen Geschichte feinesweges an mannlichem Wiberftreben gegen willfurliche Gingriffe, vielmehr ift biefelbe reich an Aufständen und Emporungen, beren wieberbolte Bewältigung bas Land ju feinem jesigen Buftanbe politifcher Unbebeutendheit gebracht bat. Die Steiermart mar einstmals weit großer und wichtiger als jest und batte eine glangenbe Beriobe ihrer Bluthe. Much ibre Nachbarproping Rarnthen wurde fruber weit bauffcer in ber beutiden Beschichte genannt und hatte ebenfalls eine Beit, in ber fle fich, wenn auch nicht eine eursbiffche, fo bod eine beutsche Dacht nennen konnte. find biefe Limber alle außerorbentlich ichweigfam geworben. Sie reben nicht, und man rebet von ihnen nicht. Es find fleine Sewichte, welche bie große Schwere ber ofterreichischen Monarchie vermehren helfen. Es fehlt noch außerorbentlich viel, daß die Geschichte ber Steiermart icon fo grundlich ernirt und fo freimuthig bargeftellt mare, wie fie bieß ihres nicht geringen Intereffes wegen verbiente. An gelehrten und tuchtigen Dannern, welche Sand an dief Bert legen tounten, fehlt es bem Lande wohl nicht; aber fie burfen nicht fo fbrechen, wie es bie Babrbeit, die Burbe ber Biffenichaft und bas Intereffe bes Baterlandes munichenswerth machen. Ebenso intereffant ift bie Geschichte ber Stanbe bes Ergberzogthums Defterreich und biefes Erzberzogthums felber, wie noch mancher anberen Broving bes ofterreichischen Staates, aber auch fie konnte bieber nur mit einer fo fubtilen Borficht behanbelt werben, bag bie nadte icone Wahrheit unter allen ben Umbullungen, welche bie Brovincial-Gefchichtforeiber ibr geben mußten, faum zu ertennen ift.

Die letzte Gulbigung, welche bie fleirischen Stande einem ihrer Fürsten nach altherkömmlicher Weise leisteten, und bei welcher auch noch dieser Fürst unter einem vor der Stadt errichteten Zelte den alten Eld leistete, war die vom Jahre 1728, in welchem Karl VI. sich in Grätz huldigen ließ. Mit Maria Theresia und Joseph hort diese Ceremonie auf, und

man kann biese Zeit als biesenige bezeichnen, in welcher die Stelermark ihre gesehlichen Schuhdamme gegen Regierungs-Billfur verlor. Jest ift sie, wie viele andere Prodinzen der ofterreichischen Monarchie ohne folden gefehlichen Schut, obgleich es keineswegs an der Sehnsucht und bem Bedürfniß zu einem solchen sehlt. Es ift nun zu erwarten, was in Jukunft diese Sehnsucht und dieses Bedürsniß gebären werde.

Ueber jene lette Erbhulbigung ift ein großes Prachtwerf mit Aupfern erschienen, mit Ansichten ber Umgegend ber Stadt Grag, mit einer Darstellung ber Cibesleiftung und bes Einzuges bes Pracht liebenben Kaisers Karl's VI. und mit Belorudung ber bei biefer Gelegenheit gehaltenen Reben. Ich studies merkwürdige Buch auf dem Standehause in Graß, welches mehr als alles Andere, was mir je barüber zu Gesichte kam, die Rebe= und Denkwasse ber damaligen Zeit bezeichnete.

In der Vorrede zu biesem Buche hieß es folgendermaßen: "Die Abwechselung der fließenden Zeit und die wieberholte Einrückung altsurgewester sowohl freudiger Begebenheiten als trauervoller Verhängnisse hat das heidnische Alterthum einer göttlichen Anordnung unterwürsig zu sein besunden, darum ihren zur Gottheit der Zeits - Läussen erhobener Janus in dem zu Kom erbauten Ehrentempel mit zweien Antligen, eines voraus das andere rückwärts sehend, um dessen Erkenntniß sowohl des Verstossenen, als hinkunstigen anzudeuten, nebst in der rechten Hand habenden Augel mit darauf stehenden, in Feuerstammen brennenden Phonix zu Anzeige des ihm untergebenen Umlausses tiger als jest und batte eine glangenbe Beriobe ihrer Bluthe. Much ihre Rachbarproving Rarnthen wurde fruber weit bauffger in ber beutiden Geschichte genannt und batte ebenfalls eine Beit, in ber fle fich, wenn auch nicht eine europlifiche, fo boch eine beutsche Macht nennen konnte. Jest find biefe ganber alle außerorbentlich fcweigfam geworben. Sie reben nicht, und man rebet von ihnen nicht. fleine Gemichte, welche bie große Schwere ber ofterreichischen Monarchie vermehren belfen. Es fehlt noch aufferorbentlich viel, daß die Geschichte ber Steiermart icon fo grundlich ernirt und fo freimutbig bargeftellt mare, wie fie bieg ibres nicht geringen Intereffes wegen verbiente. An gelehrten und tuchtigen Dannern, welche Sand an bief Bert legen tonnten, fehlt es bem Lande mohl nicht; aber fie burfen nicht fo fprechen, wie es bie Wahrheit, die Burbe ber Biffenichaft und bas Intereffe bes Baterlandes munichenswerth machen. Ebenfo intereffant ift bie Gefchichte ber Stande bes Ergberzogibums Defterreich und biefes Erzberzogibums felber, wie noch mancher anderen Broving bes ofterreichlichen Staates, aber auch fie tonnte bisber nur mit einer fo fubeilen Borficht behanbelt werben, bag bie nadte icone Babrheit unter allen ben Umbullungen, welche bie Brovincial-Geschichtschreiber ibr geben mußten, faum zu erfennen ift.

Die lette Gulbigung, welche die steirischen Stande einem ihrer Farsten nach altherkammlicher Weise leisteten, und bei welcher auch noch dieser Farst unter einem vor ber Stadt errichteten Zelte ben alten Eib leistete, war die vom Jahre 1728, in welchem Karl VI. sich in Grät huldigen ließ. Mit Maria Theresia und Joseph bort biese Ceremonie auf, und

man kann biese Zeit als biesenige bezeichnen, in welcher bie Steiermark ihre gesehlichen Schuhdamme gegen Regierungs-Billfur verlor. Jeht ist sie, wie viele andere Provinzen ber öfterreichischen Monarchie ohne folchen gefehlichen Schuh, obgleich es keineswegs an ber Sehnsucht und bem Bedurfniß zu einem solchen sehlt. Es ist nun zu erwarten, was in Zukunft biese Sehnsucht und bieses Bedurfniß gebaren werbe.

Ueber jene lette Erbhulbigung ift ein großes Brachtwert mit Aupfern erschienen, mit Anfichten ber Unigegend ber Stadt Grat, mit einer Darstellung ber Eibesleiftung und bos Sinzuges bes Pracht liebenden Kaisers Karl's VI. und mit Beidruckung ber bei biefer Gelegenheit gehaltenen Reben. Ich studierte bieses merkwürdige Buch auf dem Standehause in Grat, welches mehr als alles Andere, was mir je darüber zu Gesichte kam, die Rebe- und Denkweise der damaligen Zeit bezeichnete.

In ber Borrebe zu biesem Buche hieß es folgenbermaßen: "Die Abwechselung ber fließenben Zeit und die wieberholte Einruckung altsurgewester sowohl freudiger Begebenheiten als trauervoller Berhängnisse hat das heldnische Alterthum einer göttlichen Anordnung unterwürsig zu sein besunden, darum ihren zur Sottheit der Zeits - Läuffen erhobener Janus in dem zu Kom erbauten Ehrentempel mit zweien Antligen, eines voraus das andere rückwärts sehend, um dessen Erkenntniß sowohl des Berstossenen, als hinkunstigen anzudeuten, nehst in der rechten Hand habenden Augel mit darauf stehenden, in Feuerstammen brennenden Phonix zu Anzeige des ihm untergebenen Umlausse berer

fic flets erneuernben Beltzeiten, und in ber linten Sand mit bem beigegebenen Schluffel zu allbegludtem Schichfal porgeffellt. bamit bie alten unter biefem ebebin geweften italienischen Ronig Jana angeschunenen goldne Beiten und Begebenheiten neuerlicher Wechselweise einzuführen felber folder ibm beigelegter Gottheit von jebermann verehret und erbitten werben folle. Diefes Bergogthum Steber aber bat bei ber allerhochften mahren Gottheit und beren unendlichen Fürfichtigkeit um ben freudigen Beitswechsel zu gebeilicher Landeswohlfahrt ohnablaglich bittlicher angehalten, anmit bes erfreulichften Gludes Geschent erlangbet, bag ber allerburchlauchtigfte Weltmonarch Carl ber Sechste" - (biefer Rame erhebt fich in bem besagten Brachtwerke zu unleferlichen Schnorteln) "feinen faiferlichen und lanbesfürftlichen Beebrungsthron, mit benen zweien Grunbfaulen Fortitudinis et Constantiae \*) begnabigt, in bieses getreufte Erbland Steber zu überseben, und fich bulbigen zu laffen."

Rach ber Borrebe folgt eine Einleitung, und biese fpricht so:

"Alle Weltgeschöpfe haben von der einfließenden erften Bewegungekraft den nachrudenden Fortgang und ebenso auch die Zeit selbsten mit ihrem aneinander gebundenen Lauf. Und es hat kein Ding auf der ganzen Weltrunde mit seinem ursprünglichen Anfang die ganzliche Volksommenheit zugleich überkommen."

"Dabero auch jebe Bolterschaft in biefem Beltbegirt feinen Sag, bei beffen Gintritt fogleich ben volltommenen

<sup>\*) &</sup>quot;Fortitudo et Constantia 'war ber Wahlspruch Carl's VI.

Mittagsglanz zu genießen hat. Bei jebem ruckt erstens aus benen bustern Nachtstunden die freudige Morgentothe hers vor, dis das entsernte helle Sonnenlicht mit näherer Anstunft auch den mehreren Glanz und endlich volltommnen Mittags-Anscheln von sich giebt."

"In folder Gleichheit ift bie allerburchlauchtigfte Belt-Sonne biefem Gerzogthum Steper aufgegangen, und beftrablet felbiges nun erfreulichft mit eingetretner voller Blangesgegenwart. Es mar ebebin biefes Bergogthum mit fcwarzer Sinfter bes fcmerglichften Trauergeschicks befallen, ba es nach bem betribnugvollen Ginfcheiben Ihro Raiferl. und Ronigl. Majeft. Josephi Primi milbberrlichften Unbentens ben Durchlauchtigft rechtmäßigen Erbfolger und Landsherrn mit großer Ariegsflotte um die Krone Spaniens gu ftreiten ben gefahrlichften Deeresfluthen ausgefest und von allen getreueften Erblanden außerft entfernt miffen mußte, auch bamalen gegen Selben, bas von auswartigen Ronigreichen vorgebrochene Rriegsfeuer annoch ben vollen Brand hervorzeigete, bis endlich mit beffen begludter Rudfunft jene trauervollen Berbangnuffe entwichen fennb und Die erfreulichften Morgenstothe biefem Bergogthum Steper aufgegangen und immerbin feines Landesfürftlichen Glanges Anscheins freudigft antheilig worden ift."

Darauf tam eine Landtags - Propositions - Rebe bes Inner - Desterreicher Geren Gof - Bice - Ranglers, bie mit folgenben Worten anfing:

"Simmel und Erbe waren in ihrer Urerschaffung 3willinge, ob fte schon unter sich so weit unterschieden, als entfernt fennd."

"Solche Beherricher sehnd himmelsgaben, um welche bie Borwelt gefeufzet, die Rachweit aber außer diesen burch- lauchtigften Erzhaus nicht finden wird. Allerhöchsterselben koftbarer Sorgenschweiß benehet die durren Pflanzen des allgemeinen Wohls. Dero Gelden Armb, die die stärkte Macht gebrochen, und Feindesschilb in's Feuer geworfen, wird dieses getreue Erbland und Unterthanen noch kräftiger beschüpen."

Darauf tommt eine nicht minder originelle und phantaftereiche Gegenrebe bes Dbrift - Erg-Lanb-Marfcalls:

"Die Wenge jederzeit genoffener kaiferlich königlicher, auch lanbesfürstlicher Gulb und Gnabe, wie mochten zahlereich versammelte Lanbstände biefes Gerzogthums biefelbe zu preisen einen genugsamen Redner finden? Da schon Alexander ber Große in dem kunftblubenden Griechenland über ben Abgang seines homer seuzte."

"Die Größe berselben lahmt die Zunge, und die Gefühle überschwemmen das Gedachtniß. Das weite Meer erblaßt, ber ersten Bollsommenheit keinen größeren Raum geben zu können, und die Erde beschämt sich, nicht weiter zu sepne. Es entbleicht die Sonne selbst, daß sie zur genugsamen Borleuchtung ihre Pferde zu zwingen nicht vermöchte, und doch ist dieses getreue Vaterland anjezo erhoben worden, jene Größe umzugränzen, der eine Sonne nicht genugsam dienen mag. Dieses ist das wahre Erdlicht, welches unter anderen weiten Gebieten auch diesen Verg-Bezirk durch viele Jahr-hunderte bestrahlet, nunmehr aber vollkommlich anstammet."

"Alles, was naturrechtsfähig ift, hat schon vom Unbeginn bas Band ber allergehorfamften Treue anexerbet, welches teiner Pflicht nachstehet. Es foll Ihre setzelich zu betheuernbe Unterwürfigkeit, meine Gerren, bas krästige Unterpfand bessen sein , welches bis in Ihren letten Blutstropfen ohnedieß geätzet ist. Rom mag an Bespasian die Liebe und Treue des menschlichen Geschlechts sich eingebildet haben, weil sie die süße Beherrschungs-Art des Desterreichischen Sauses niemalen verstoket, ansonsten aber bekennet hatte, es wäre jene ein Schatten gewesen, diese aber die Wirklichkeit aller Glückeligkeit. Andere Länder gehen diesem an der Größe vor, nicht aber an Treue."

"Corinth, Rhodos und Athen haben unzählige Ehrenfäusen und steinerne Bolfer errichtet, bavon boch jest keine mehr in ihrer Wesenheit, sondern allein in der betrübten geber dever Gelehrten zu sinden ift. Für jede kaiserliche Halb und Gnade mit mehrern Rechte eine auszuthürmen, würde diesem Baterland Plat und dem Schoof der Erde Erzt und Marmorstein ermangeln. Diese getreuesten Stände haben aber schon eine von pur-treuen Gerzen landweite Spissaule ausgesetzt, die von keinem Zahn der Nachwelt zernaget, sondern von Geburt zu Geburt verkündigt und von aller Jugend die nach ihrem Ende gelallet wird."

Für ben Biphologen wie für ben Geschichtssorscher sind solche Bucher gleich interessante Documente. Jener mag untersuchen, wie es möglich ift, baß ber Mensch sich so weit vergessen konnte, baß er einen seiner Mitmenschen, ber Staub ift, wie er selber, einer Verehrung würdigte, wie sie nur ber Gottheit zusommt. Dieser erkennt barin ben Geist und die Weise jener Zeit, in ber man auch in Frankreich Gotter auf bem Throne sah. Auch jest, es ift nicht zu läugnen, haben jene Reben und Ausbrude noch immer nicht

pollia ibre prattifche Bebeutfamteit verloren. In ben Reben, bie man bei offentlichen Acten in Defterreich vernimmt, und in ben Schreiben, bie man an bobe Berfonen richtet, ift noch immer ein Sthl, ber bie und ba ein wenig an ben in jenen Proben berrichenben Stol erinnert. achtbar ber Charafter ber Bewohner ber beutsch = ofterreichischen Brovingen ift, so liebenswurdige und verebrungswerthe Manner man unter ihnen finbet, nicht im Geringften weniger als bei irgend einem anberen beutschen Stamm, fo fann man boch nicht umbin, bie und ba im Namen biefer Manner zu errothen, wenn man Renntniff von bem bei fokther Gelegenheit berrichenben Geifte nimmt. In Gras borte ich unter anderen die bortinen Burgergarbiften einen Gib leiften und bie babei figurirenben Berfonen fich mit Reben bewillkommnen, welche ich von ben Mannern, bie bem Alter ber Bevormundung entwachsen waren, lieber gar nicht vernommen batte.

Mich führte ein alter Mann in bem Lanbhause herum, ber seit 77 Jahren bereits Vieles in ber Welt mitgemacht hatte, und bessen Figur bennoch eine so gerabe Haltung hatte wie die einer Tanne. Er war jest Bortier ober Detonom des Hauses, welches er mir zeigte, und er lud mich ein, in seinem Bimmer ein wenig auszuruhen. Dieses Jimmer war mit vielen mich interesstrenden Dingen ausgeschmucht wie ein Museum. Schon unter Maria Theresta hatte wein Mann zu dienen angefangen und dann unter Joseph II., unter Leopold, Franz und Ferdinand weiter gesbient. Er sagte mir, daß er alle diese Kaiser personlich gekannt und oft mit ihnen gesprochen habe. Sie seien ihm

affe befonders gnabig und gunftig gewesen, und er verbante ibrer Freundschaft: und Gnabe biefen rubigen Bortier-Boften , ben er jest' befleibet. Sehi Bater batte unter Lubmig XV. und XVI. gebient und ibm wieber Bieles von biefen ibm verfonlich gewogenen Berren ergablt. Die Portraits aller biefer Fürften bingen nebft benen ihrer Gemablinnen und fonfligen Anverwandten an ben Banden. Dich intereffirte am meiften Jofeph II., ber feine rechte Sand in ber hofentafche bielt und oben nur einen Knopf feines Rodes zugelnopft hatte. So foll er es immer gehabt haben, mie mir mein Bortier verficherte, welcher Tambour - Major bei einem feiner besten Regimenter gewesen war und als folder alle Feldzuge biefes Raifers mitgemacht hatte. Als folder. fagte er mir; babe er wohl einige Tausenb Tamboure fur bie ofterreichische Anmee ausgebildet. In feiner Beit fei es noch ber Dube werth gewefen, biefe Runft zu lernen. Jest fei fie wie auch viele andere Runfte vollkommen in Verfall gerathen. Man gebe nicht viel mehr um aute Tambours bei ben jetigen europaischen Armeen, und in ber ofterreichtfchen feien jest nicht weniger als 10 Trommelftreiche abgefchafft und auch felbft bie bestebenben fo einfach gemacht worben, bag faft gar feine Runft mehr baran fei. 3est batte man nur nach die einfache Reveille, fonft hatte man auch eine boppelte und eine breifache Reveille gehabt. "Fahnenftreich," ben man bei'm Abholen ber Fahne getrommelt, fei viel brillanter gewesen, als er jest fei. Den " Bafferftreich" (bei'm lebergange iber einen ging auf Schiffen) tenne man gar nicht mehr; auch fei ber "Brudenftreich" (bei'm Uebergange auf einer Brude) nicht mehr verschieben vom gewöhnlichen Marschstreich. Er sei sonft, ohne Sitelseit könne er dies behaupten, der beste Tambour in der Armee Joseph's II. gewesen. Die Turken am Allion bei Orsowa, das sie am Ende der achtziger Jahre bombardirt, wären oft hervorgekommen und hätten sich herangemacht, um ihm zuzuhören, wenn er sich an solchen Abenden, wo das Bombardement nicht so start gegangen, im Trommeln geübt. Auch die Franzosen in Italien, gegen die er noch unter Franz getrommelt, hätten wohl, wenn sie sich in seindlichen Lagern gegenüber gelegen, mit ihrem Trommeln ausgehört, um ihm zuzuhorchen, wären dann herbeigekommen und hätten ihm Borschläge gemacht, zu ihnen überzugehen und bei ihnen zu bienen.

Best ift es nun mit biefer ichonen Trommelzeit vorbei, und ftatt ben Turfen und Frangofen mit jener friegerischen Aunft medfelweise Freude ober Schreden einzufiogen, füllt nun mein Tambour-Major bie Mußeftunden, bie ihm fein Umt lagt, mit friedlicheren Gefchaften aus. Anberem pappt er fleine Raftchen, bie er an feine vielen Gefchaftefreunde abfest, und außerbem fangt er bie Breugfrinnen aus bem alten Lanbschaftsbause gusammen und vertauft fie an Befiter von Amfeln und anderen Bogeln, fur welche biese Spinnen ein Beilmittel find. Er hatte eine biefer Spinnen gezahmt, ihr aus Rartempapier ein fleines. vielfach burchlochertes Sauschen gebaut und fie fo an fic gewohnt, bag, wenn fich feine Band mit einer gefangenen Fliege jum Futter naberte, fle ihm fcon von Beitem entgegengebupft tam. Er batte unter feinen übrigen Mertwardigkeiten auch noch einen prachipoll geschmäckten Ralenber, wie ihn sonft ber Erzbischof von Salzburg und die steirifden Richter jum Lobe und Ruhme febes neuen Jahres Amei Cavaliere, bie furglich, nach ber anfertigen ließen. Turfei reifenb, bier burchgekommen feien, batten ibm ein bobes Gelb fur biefen Kalenber versprochen und murben ibn bafur bei ihrer Burudtunft mitnehmen. Dann befitt er noch eine von Jefuiten verfertigte Uhr in Geftalt eines Erbglobus, ber fich binnen 24 Stunden einmal um feine Achfe brebt und bei bem auf einem ihn umgebenben metallenen Ringe bie Stunden gezählt werben. Ein gefrummter Secunbenzeiger hupft wie ein lofer Schmetterling rund um ben Auch biese Uhr wollte er fur einen gewis-Globus berum. fen Breis mohl verfaufen; jene feine gabme Spinne aber ware ihm um feinen Preis feil, fagte er. Manche hatten ihm schon viel fur fie geboten, aber er vertaufe fie nicht, weil er fie lieb habe und ein Theil seines Selbst an ihr binge.

Auf ein Lob ber Stadt Grätz, ihrer malerischen Bauart, ihrer reizenden Umgebungen, ihrer heiteren und freundlichen Bewohner will ich mich gar nicht einlassen, weil ich mich zu ungeschickt dazu fühle, und weil dieß Alles sich in der Wirtslicheit so unendlich viel schoner ausnimmt als auf dem matten Papiere. Stillschweigend grüße ich alle die schonen Bläge, die ich dort betrat, und mit Dankbarkeit gedenke ich der trefflichen Männer, die dort einen Theil ihrer kostdaren Beit einem Fremdlinge großmuthig opserten, auch bessen, der mir zum Abschiede, zum Andenken eins seiner Gebichte mitgab, das ich hier, als eine ganz allerliebste Composition, auch meinen Lesern mittheilen will.

## Prang in die ferne.

Bater, bu glaubst es nicht, Wie mir's jum herzen spricht, Wenn ich bie Wolken seh Ober am Strome steh.

Wolkengolb, Wellengrun, Biehen so leicht bahin, Wandern von Ort zu Ort Weit in die Ferne fort.

Weilen und raften nie, Gilen, als wußten sie Irgend ein schones Land, Das noch tein Schiffer fand.

Ach von Gewolf und Fluth Sat auch mein junges Blut heimlich geerbt ben Drang, Stürmisch bie Welt entlang.

Baterland's Felfenthal Wird mir zu eng und schmal, Uhnungen, Wunsch und Traum Finden darin nicht Raum-

Last mich, ich muß, ich muß Rehmen ben Scheibekuß, Bater und Mutter mein, Duffet nicht bofe fein.

Sorget nicht, welch' Geheg Einsam burchwirrt mein Weg, Monben= und Sonnenschein Leuchten auch bort hinein. tteber ein jeb' Gestib Woltbt sich ber blaue Schild, Den um bie ganze Welt Schirmend ber Bater halt.

Ach und wenn nimmermehr Ich zu euch wieberkehr', Lieben, so benkt: er fanb Gludlich bas schonr'e ganb.

## Bon Grat nach Leoben.

Um 11. October fruh Morgens setze ich meine Reise sort und zwar naturlich im Murthale. Denn von Gratz aus giebt es in bem überall mit Gebirgen vermauerten Steier=markfeine andere Straße in's übrige Deutschland als die, welche die Mur anbahnt. Dieser Fluß ist so sehr der Hauptsluß bes Landes, daß man Steiermark sehr passend das Mur=Land nennen könnte, sowie Karnthen das Land der Drau und Krain das Land der Sau. Die Mur fließt rasch aus ben Bergen herab, und unser kleiner Wagen rollte ihr rasch entgegen.

Der hohe Schodel ift für die Gräger der Wetterprophet. Mein Autscher Franz betrachtete diesen Bropheten heute leider kopfschüttelnd, benn er meinte zu bemerken, daß die Nebel an ihm hinaufstiegen, und daß sie daher gewiß noch gegen Mittag als Regen auf uns wieder herabsteigen wurden.

Wie ber Schodel, fo waren auch die Berge im Suben, Often und Weften von Grag mit Nebel behangen, über bem ganzen Gräger Felbe zog fich eine graue Wolkenbecke bebrohlich zusammen, und bie Prophezeiung Regen war beutlich genug an allen Simmelswinkeln geschrieben. Auf bem Grager Felbe pflegen bie Wolken immer sehr reichlich ihr Gerz auszuschütten, und ich bat daher meinen Franz, Ermunterungen an sein Gespann nicht zu sparen, weil wir vielleicht oben besseres Wetter treffen mochten.

Gleich bicht hinter Graß schließt sich die liebliche Ebene, in welcher diese hubsche Stadt sich anstedelte, und man tritt bei Gosting durch einen Engpaß in ein im Ganzen schmales Thal, welches 6 Meilen weit bis Bruck sich hinzieht. Nur zuweilen erweitert sich hie und da die Gegend zu einem reizenten Becken, in welchem dann ein Marktslecken sich lagent und Kirchen und Schlosser am Mande sich aufstellen. Diese kleinen Weitungen oder Felder, die das Gräger Veld nacheahmen, haben wieder ihre eigenen Namen. So beißt das eine "nuf dem Aratten", das andere "das Bedenfeld."

Dhne Zweisel ist viese Berengung des Murthales zwisschen Brud und Grät, der Umstand, auf welchem die Einteilung dos Kundes in D ber- und Unter-Steiermark gegründet ist. Das Wolf freilich hat kaum eine bestimmte scharse Gränzlinie für diese beiden Abtheilungen. Denn saft an jedem beliebigen Orte im Murthale nennt es die ganze Gegend unterhalb dieses Ortes "Untersteiermark" und die oberhalb desselhen "Obersteiermark", und man kaun dasher ein giemlich großes Stück durch die ganze Mitte des Landes reisen, ohne je die Gränze jener Abtheilungen zu sinden. Allein die Geographen ziehen eine Linie über den höchsten Kanum dersenigen Alpenkette, welche die Mur auf der begeichneten Strecke durchbricht, und nehmen sie als Veknize von Ober- und luntersteiermark an, und daß dieß rich-

tig sei, ergiebt sich auch aus ber Natur ber Verhältnisse. Das obere Murthal ift von Westen nach Often gerichtet, bas untere von Norden nach Suden. In dem Charafter ber Bewohner sowohl als in den physikalischen Verhältnissen beider Thaler werden baburch große Verschiedenheiten hersbeigeführt, und innerhalb jenes oben bezeichneten Engpasses zwischen Gray und Brud eben geht nun jene Krümmung und Veränderung des Thales vor sich.

Mehre Marktsteden — Gradwein, Beggau und Fronleiten — liegen in diesem Thalftude. In bem letteren
machten wir Mittag. Der Ort ift so reizend gelegen, wie
fast alle Ortschaften in diesen schonen Alpengegenden, und
man mochte sich gern ben herrlichen Genuffen ber Natur
ganz hingeben, wenn nicht bas furchtbare geistige und physische Elend, in welchem hier so viele Menschen leben, Ginem
fast überall ben Genuß trübte.

Es fängt hier oberhalb Grät nämlich bas Land ber Cretins an, bie hier "Trobbeln" ober "Arotteln" und in Kärnthen "Koder" genannt werden. In Untersteiermark, einem weinreichen Sügellande, in welchem die Menschen ein weniger mühfeliges Leben führen, giebt es beren wenige und am Ende, wo die Mur in das Land der Kroaten eintritt, gar keine mehr. Sier aber, wo die Thäler enger, die Natur rauher, die Nahrungsmittel kummerlicher und ungesunder werden, erblickt man fast in jedem Dorse einige dieser Schreckgestalten. Mit bloben Mienen, mit stieren Augen, mit krummen Beinen, mit kropfreichem Salse (manche haben drei, vier dick Anschwellungen an der Kehle) schleppen sich diese Mißegestalten in den Dorsern herum. Sie sind die schrecklichste Bergestalten in den Dorsern herum. Sie sind die schrecklichste Bergestalten in den Dorsern herum. Sie sind die schrecklichste Bergestalten in den Dorsern herum.

truppelung, welche fich irgendwo und irgendwie am Menichen offenbart; benn ihr Rorper ift fo entstellt wie ihr Geift ents artet und ihr Berftand fo verblenbet wie ihr Gefuhl verichro-Sie find in ber Regel in hohem Grabe graufam, bosgrtig und rachfüchtig. Gie verzehren Alles mit thierischem Appetite, wie benn überhaupt alle ihre finnlichen Triebe und Begierben fich auf bas Biberlichfte offenbaren. Wie bei ben Thieren ift ihr Geruch in ber Regel fein, ihr Bebor aber, wie einer ihrer Bevbachter mir fagte, felten Ihr Wachsthum ift wenig energisch, und fie bleiben in ber Regel flein. Es ift bieg noch eine fleine Wohltbat. welche bie Natur gur Linderung biefes Uebels beifugte. Denn wurden biefe Ungludfeligen gar noch groß, fo wurbe ibr Anblick vollenbe unerträglich fein. Ibre Lebenstraft ift bagegen zuweilen gabe und ausbauernb. Es ift ichabe, bag bie Natur ihnen nicht bie Wohlthat einer furgen Lebensfrift gewährt hat. Sie werben oft recht alt, und viele ichleppen 70 Jahre lang und langer ihr Elend gur Schau, Anberen noch mehr als fich felber gur Laft.

Obersteiermark ift ein Haupists bes Cretinismus. Wie er sich gegen Untersteiermark verliert, so verliert er sich auch gegen die Donau und gegen Salzburg hin und hort endlich in Baiern ganz auf. In Linz sieht man keine Cretins mehr, in Salzburg giebt es noch manche. Jenseits Salzburg aber in Baiern zeigen sich nur noch die letzten Spuren.

Mertwurbig ift es, bag es oft Dorfer, ja gange Striche und Thaler giebt, welche vom Cretinismus gang frei bleiben, wahrend wieber andere Gegenben besonbers an biefer unfeNgen Best setben. So ist nicht weit von Fronkeiten ein Strich, ber "in ber Gams" genannt wird. Hier soll fast sebes Haus 2 bis 3 Trobbeln in seinem Bewohnerkreift haben. Biele sind ber Meinung, daß sich dies nur aus Bobeneinstüssen erklaren lasse. Auch hier, wie anderet Orten glaubt man bemerkt zu haben, daß überall; wo Thonschiefergebirge seien, die Bevolkerung weit mehr zum Trobbelthum geneigt sei, in der Nahe von Kalkgebirgen diese Ersscheinung sich aber weit seltener zeige.

Das Bolt hat viele Gründe für die Erklärung dieses widerlichen Buuders. Die meisten geben dem Basser die Schuld, und manche Quellen werden geradezu als solche bezeichnet, aus denen man sich Dummheit, Kröpfe und Cretinismus antrinken könne. So giebt es drei Stunden von Fronleiten auf der sogenannten "langen Wiese" eine Quelle, die ein krystallreines, köstlich schmedendes Basser giebt, die aber sehr im Berruse ist und "Kropfquelle" genannt wird. Das Wieh trinkt aus dieser Quelle, ohne irgend einen Nachtheil zu empsinden. Die Menschen aber, welche an ihr den Durst stillen, konnen dem Kropfe- und, wenn sie jung sind, dem Cretinismus nicht entgeben. Bon anderen Quellen wiederum behauptet man, daß sie wohlthätig seien und als Segengist dagegen angesehen werden könnten.

hinter Fronleiten wird bas Thal wieber fehr eng, ter Rothelfte in und andere hohe Berge treten fich mit ihren gewaltigen Sauptern Stirn gegen Stirn gegenniber. Man macht fich feinen Begriff bavon, wie es in biefen Gegenben

pegegangen fein mag, als ber Boben bier noch schwartte, biefe Felfenutaffen fomanmen und bie Erbrinde gifterte und fpattete. Bett fteben alle bie wilben Titanen, wie von Oberon's Bauberhorne gefeffelt, ba. Biele icheint biefe gauberifche Beffelung und Erstarrung mitten in ber Sanblung, eben bei ber Ausführung eines großen Coups ergriffen zu baben. Manche neigen fich ichief gegeneinander, als wollten fie jum Kampfe ausfallen. Bei einigen bemerkt man große Riffe, als wollten fie eben etwas Unbeilbringenbes aus ihrem Bufen hervorgeben, aber ber Rig murbe bei feinem Anfange unterbrochen und ichließt fich nun in aller Emig-Bieber anbere Felshäupter fperren in großen Boblen ihr Maul auf, ale wollten fie ein Drohwort in bas Schlachtgetummel binaus bonnern; fie famen aber nicht bagu, ihre Rebe zu vollenben, und Sahrtausenbe nun ift ber gabnenbe Schlund ihrer Boblen geoffnet.

Der Rothelstein hat ben Namen von einer blutrothen Belswand, die man an seinem Gipfel erblickt. Es sieht aus, als waren hier Velsen abgebrockelt und als hatte sich so die innere frische Farbe des Gesteins geoffenbart, wahrend an den übrigen Wanden die Varbe außen verblick. Am Rothelstein, bei Peggau, überall besinden sich sehr interessante Hohlen in diesen Gebirgen, von denen wohl erst die wenigsten zum Ueberdruß beschrieben, untersucht und zum Wortheil der Wissenschaft ausgebeutet sind. Mehre von ihnen fällen sich im Sommer mit Eis, während sie im Winter einen kleinen See beherbergen. Je heißer der Sommer ist, besto größer und machtiger werden die Eis-

Kalaktiten bes von ben Banben traufelnben Baffers und besto bider wird bie Eiskrufte bes Aeinen Soblenfees.

Reizend nehmen fich zwischen allen biefem wilben titanifchen Treiben bie friedlichen Werke bes Menfchen aus; bie fich in schmalen Streifen von Medern, Wiefen, Baufern und Gehöften auf bem Grunde ber Fels- und Bergfpalten bingieben, und fast tubn erscheint bas Beginnen bes Menfchen, bag er es magte, fich nieberzulaffen mitten unter biefen gefef-Bolgfioffer bewegen fich raid und geschickt felten Riefen. auf ber reigenben Mur. Der Fluß ift flein, aber er bat feine Befahren und erforbert feine funbigen Steuerleute fo aut wie bie Donau. Mus ben engen Bergthalern bewegen fich, mit Bolg belaben, bie niebrigen langen Gebirgemagen ber Thalbewohner hervor, mit Ochsen bespannt, bie bier ju Lande in einem Dachsfelle einen eigenthumlichen Schmud baben. Man legt ihnen ein Stud folden behaarten Felles an bas Ropfgeschirr, fo bag es auf bie Stirn berabfallt. Die Ochsen gewinnen baburch eine brobente Miene. Windische Fuhrleute fuhren ben unterfteirischen und ben oberitalischen Bacchus in die oberen Thaler und Ortichaf= ten hinauf, wo in ber Regel fonft feinem anberen Bacchus gehulbigt wirb, als bem Rabfersburger, bem Muratoger, bem Bettauer, bem Ubiner ac.

Einige Stunden hinter bem Rothelstein hort die große Thalverengung ber Mur auf, und man kommt bei Bruck im oberen Murthale an. Bruck und Leoben liegen nicht weit auseinander. Es laufen bei diesen Orten die Straßen aus Wien, Linz und Salzburg zusammen und geben bann vereint zu ben fublichen Gegenden weiter. Die Strafe von Bien burch bas Murthal nach Grat und weiterhin nach Trieft ift ber von Munchen nach Insbrud und weiterhin nach Berona zu vergleichen. Zwischen biesen beiben großen, bie Alpen von Norben nach Suben burchschneibenben Strafenzigen giebt es keinen britten, ber ihnen an Wichtigkeit gleich kame.

In ber Abendhämmerung fuhren wir noch weiter nach Leoben ober, wie hier die Leute auch zuweilen sprechen, nach Loeben. Wir hatten vielerlei Lichter, die uns in der Dunstelheit leuchteten, erstlich die Sterne, die an etwas erheisterterem himmel blinkten, dann unzählige kleine Lichter in den Wohnungen der Leute am Wege, Iohanniswurmchen im Grase und endlich meines Kutschers Franz und meine Pfeise; so außerordentlich verschieden diese lichtspendenden Dinge auch waren, so machten sie sonderdarer Weise doch, jedes aus einer angemessenen Entsernung in der Dunkelheit betrachtet, so ziemlich benfelben Effect. Es waren lauter leuchtende Buncte.

In bem berühmten Leoben hatte ich am Abend einige Offiziere und einen Chirurgen zur Gesellschaft. Unser Birth tractirte uns mit "Brügelfarpfel", "Tortsettel", "Bofogen", "geselchten Burften", "fälbernen Lingerln" und anderen solchen wohlschmedenden Ausgeburten ber öfterreichischen Kuche, die bei uns keinen Namen haben. Die Offiziere klagten viel über die Gebrechen und Mängel, bie man hier an der Menschheit der Umgegend fände. Sie sagten, bei der letzen Rekrutirung waren unter 60 gestellten

Burfden 25 gewesen, Die man nicht batte brauchen fonnen. weil fie mit Bruchen, Giebervertenfungen, Rropfen, Greninismus over fonftigen lebeln behaftet gewesen, und oft mate bieg Berhalmig noch folimmer. Die ftarfften und fconften Leute ber Umgegend find bie Golgfioger und Golgbauer, - am wenigsten blubend bie Rohlen-, Feuer- und Buttenarbeiter. Auch berricht unter biefen ber Grefinismus mehr ale unter jenen. Auch hier, fagte man une, fei es mit diesem Uebel jest im Vergleich zu früher schon viel beffer Sonft habe man beinahe in jebem Wirthshaufe einige Cretins gefunden, bie man gur Beluftigung (!) ber Bafte und als wohlfeile Sanblanger bei verschiebenen Bauslichen Geschäften gehalten habe. Denn es ift bemertenswerth, baf ber Cretin bie Arbeit, auf welche man ihn einmal hat abrichten konnen, viel treuer und zuverlässiger ausführt als ein Anderer. Auch waren bie Gafte baran ge= wohnt, ben einen ober anderen Cretin im Wirthsbaufe gu finden und fich uber ihn luftig zu machen. Diese robe Sitte bort jest mehr und mehr auf.

Auf ber ganzen Reise von Grat bis in ble bairischen Alpen, überall horte ich die Leute es freudig verkunden, daß es mit dieser Verkuppelung des Menschen mehr und mehr abnehme. Das Uebel ift also nicht unbestegbar. Es ift nicht allein an unabanderliche tellurische Krafte gesesselle. Es weicht, wie eine Ansgedurt der menschlichen Barbarei, dem Lichte unserer Beit, unseren Schulen und dem verbesseren bürgerlichen Justande der geringen Volksclassen. Wie sehr mussen einstnüßen Wenschenfreunde und die Regiersungen sich durch diesen Keinen Ersolg angeseuert sühlen, den

Rampf gegen bieß Uebel noch eifriger zu führen, bamit jene vielen Tausenbe von ungludseligen Wesen, bie, obgleich sie ben gottlichen Funken ber Menschheit in sich tragen, boch mit ihren Gefühlen und ihrem Berstande unter bas Thier herabgesunken sind, sich ber Freude bewußt werben mochten, Menschen zu sein.

## Der Gifenberg bei Bordernberg und Gifenargt.

Die Straße, die in's Salzkammergut und nach Salzburg führt, nennen die Leute hier die "Salzstraße." Wir versließen diese Richtung am anderen Morgen, um die berühmten Bergwerke von Eisenärzt und Bordernberg, welche von Léoben aus seitswärts in dem Hochgebirge liegen, zu besuchen und dann von da aus über Aloster Admont wieder auf die Salzstraße zurüczukehren.

Das obere Murthal und das obere Ennsthal laufen vollfommen mit einander parallel, aus Westen nach Osten, und sie werden von drei ebensalls parallelen Alpenketten gebildet, erstlich derjenigen, welche wir gestern, von Grät kommend, durchschnitten, dann einer nordlichen Kette, welche Steiermark von Oesterreich schiebet, und endlich einer mittleren, welche die beiden genannten Thaler auseinander halt. Die Mur wendet sich bei Bruck nach Süden und durchbricht die stüdliche Kette auf die Weise, wie wir es oben beschrieben. Die Enns durchbricht ebensalls, sich nach Norden wendend, auf ähnliche Weise die nördliche Kette. Die mittlere, die vom Schneeberge über die Pochalpe, den hohen Schwah und bie Nottenmanner Tauern sich hinzieht, bleibt undurchbrochen.

Doch hat fie mehre Paffe und Thore zwischen bem Murund Ennsthale, und einer biefer Raffe befindet fich zwischen Borbernberg und Eisenärzt, zu dem wir am andern Morgen über Troffahach hinauffuhren.

Die Berge schienen alle in ben himmel hineingewachfen ju fein; benn bieser hing wieber mit einem bichten Rebelschleier auf ihre Sauter herab. Da, wo bieser Schleier bie Sipsel selber berührte, bemerkten wir einen weißen Buber von Schnee, ben die Nebel, baran vorüberstreifend, absgeset hatten. Apollo erging sich, ohne um die bunkeln Thaler sich zu bekümmern, und nur vielleicht von den Ablern und Gemsen gesehen, auf den sonnigen höchsten Soben der Velsspisen und Gletscher.

Das Thal, welches ber kleine Berger-Bach burchströmt, ist sehr eng, und zu beiben Seiten liegen die Steinmassen in ungeheueren Trummern aufgehäuft. Alles ist mit Eisenwerken, Gutten und Hammern erfüllt, dis nach Borbernberg hinauf, wo sich die meisten besinden. Hier sind allein 14 hochdsen, in denen jahrlich 300,000 Ctr. reines Eisen gewonnen werden.

Ich befah mir einige biefer Gochofen und bann bie auf Beranlassung bes Erzherzogs Johann neu errichtete Bergschule und fand hier die vollständigsten Suiten von Eisenerzen, die ich noch irgendwo gesehen. Sie waren doppelt gesordnet, sowohl nach den Fundorten und Ländern, als nach dem System. Die Schule empfängt ihre Zöglinge von den volhtechnischen Lehranstalten in Wien, Prag und Grät gestorig vorbereitet und bildet sie dann hier an der Quelle aller bergmännischen Arbeiten auf praktischem Wege weiter aus.

Won Worbernberg geht es nun immer hoher in ber Kichteuregion hinauf. Je hoher wir kamen, besto heller wurde es, und endlich auf dem Passe selbst, den man den "Archbühel" nennt, war es das schönste Wetter von der Welk-Einzelne Gennhütten, die man hier "Schwaigen" oder "Schwaagen" nennt, lagen, von ihren Bewohnerinnen bereits verlassen, hie und da auf den Bergabstgen zerstreut. Diese Sennerinnen heißen hier "Schwaagerinnen" oder in einigen Gegenden auch "Breutlerinnen" von "Brentl," womit sie das Faß bezeichnen, welches mit Schmalz gesüllt wird.

Wo man die hochste Sohe des Passes erreicht hat, sind große Salben oder Magazine errichtet, in denen die in kleine Stude geschlagenen Eisenerze angehäuft werden, denn eben innerhalb dieses Basses besindet fich die berühnte Wisensteinanhäufung, die so reichhaltig an Erz und Metall ift, wie außer im Ural keine zweite auf dem europäischen Continente. Es hat sich die eisenhaltige Masse hier wie ein dicker Mantel besonders auf dem nördlichen Abhange ves Basses angelegt, und außerdem steht sie noch in einer großen Auppe innerhalb des Passes selbst massin in die Sohe. Auf ver Spige dieser Auppe hat man ein großes eisernes Kreuzericktet, und von hier hinab geht nun der Eisens oder Erzeberg wie ein ziemlich regesmäßiger halber Regel in's Munchthal nach Eisenärzt hinab.

Die Spitze und überhaupt die ganze obere Saffte des Berges gehört ben Borbernbergem, der untere Theil des Eifenmantels von einer horizontal rund um den Berg herumlaufenden Linie wird von den Eifendrziern ausgebeutet. Jewe find eine Besellschaft von Krivatleuten, dies Laifenliche Beaute.

Bon der Gibe des Passes subst eine Eisenbahn in den Eisenberg hinein. Auf dieser Eisenbahn werden die Erze für Bordernderg hinausgeschafft zu senen Galden, die ich em mähnte. Bon da werden sie dann mit gewöhnlichen Wagen in die Hochofen weiter transportirt. Bon Leoben her hatte die Reihe dieser mit Eisenerz beladenen Wagen fast gar kein Knibe genommen. Man nennt daher auch mit Recht diese Straße die "Eisenstraße," wie sene nach Salzburg die "Salzstraße" heißt.

Ich ließ hier meinen Franz die Bostftrage nach Eifenbatzt allein weiter fahren und fuhr selber auf der Eisenbahn in den Berg ein. Diese Bahn schlängelt fich zuerst an den Bergen, welche die eine Seite des Rafithores bilden, hin, und dann tritt sie darch einen Tunnel auf die andere Seite des Berges hinans. Ich machte die Fahrt mit einem rucktehrenden Zuge der Erzwagen. Es waren 9 dis 10 Wagen, die ein Pferd aus der Stelle brachte. Auf dem legten dieser Reihr faßen ein Schichtmeister, einige Arbeiter und ich

So kalt es hier vien war, so schou war es auch, besonders die Aussicht nach der nordlichen Seite des Passes him aus, wo der hohe Schwa de mitseinen Barbergen das wundervollste Panorama von Felswänden und Abgründen, favmirt. Der Erzberg selbst ist beinahe 3000 Aus hoch, die zu den Seiten liegenden Massen seiten des Nerges angebinsus. Auf der Bordernberger Seite des Berges angebinsus, welche man dier seit vielen Jahrhunderten zur Sesten, welche man dier seit vielen Jahrhunderten zur Sestensschaffung des Erzes vorgenommen hat.

Go ift febr wahrscheinlich, bag icon bie Romer biefm

Eifenberg fannten, obgleich behauptet wirb, bag erft im 3abr 712 bie Bebauung bes Berges begonnen babe. bonft man, bag bie Romer bier rund umber alles Land im Befit hatten, - bag uberall in ben biefigen Albenthalern ibre Colonieen verftreut waren, - bag bas Gifen bier nicht tief im Berge verborgen liegt, fonbern fich außen am Berge am offenbaren Tage zeigt, - und bag enblich auch biefe Gifenmaffe in ber Rabe eines Gebirgepaffes liegt, ben ohne allen 3weifel bie Romer icon paffirten (fie mußten es benn vorgezogen baben, über unwegfame Berggipfel ju flettern, ftatt die naturlichen bequemen Thore zu paffiren), fo mußten bie Romer blind gewesen fein, wenn fie nicht Diefes, fo zu fagen, am Wege aufgestapelte Gifen hatten feben Wenn uns baber auch tein einziges fcriftliches Document bie Gewigheit giebt, bag fie bier ichon vor uns arbeiteten, fo giebt uns boch bie Lage ber Umftanbe bie größte Bahrscheinlichkeit, bag bieg fo fei. Dazu kommt, bag wir ben "norifden Stahl" haufig genug bei ben Romern citiet finden, und bag, wenn auch feine Funborte nicht bezeichnet werben, es boch wohl nicht zweifelhaft ift, bag ber bebeutendste von allen ber von Gifenarzt und Vorbernberg fich auch varunter befunden haben wird.

Die Masse von Eifen, welche bie Natur hier angehäuft hat, ist wirklich außerordentlich, und babei macht verhältnismäßig die Sewinnung des Materials im Vergleich mit anberen Vergwerken wenig Mühe, weil das Erz nicht tief verborgen liegt. Den Umfang des Erzgebirges schätzt man zu 6000 Klaftern und die Hohe, wie gesagt, zu 3000 Tuß. Die ganze Kuppe und die ganze Seitendecke des Verges ist Eisenerz, und zwar so reichhaltiges, daß im Durchschnitt fast bie Salfte reines Eisen und nur die andere Galfte Schladen ist. Rehmen wir daher jene Dede auch nur zu 200 Fuß Dicke an, so läßt sich leicht daraus berechnen, daß hier noch so viele Milliarden Centner von Metall liegen, daß die ganze Welt noch lange genug von hier aus mit Nahnadeln, Schwertern und Hammern versehen werben kann.

Ich habe mehre Male von dem Cisenmantel des Berges gesprochen. Es ift dieß naturlich nicht so buchstäblich zu nehmen, daß das Erz blos in einer Schicht von einer gewissen Dicke an dem Regel des Berges wie eine Schale oder ein Mantel anläge. Hie und da verschwindet die Eisendes völlig, hie und da hingegen seht sie tief in den Kern des Berges, der aus Grauwade besteht, hinein in mehr oder minder mächtigen Gängen. Auch ift, wenn ich sagte, daß das Erz zu Tage läge, dieß naturlich nicht buchstäblich zu nehmen. Es ist vielmehr der ganze Berg von oben bis unten mit einer mehr oder minder starten Pslauzenerde bedett, auf welcher Vichten und andere Bäume gedeihen.

Dem Gesagten zufolge war nun die gewöhnliche, sehr einsache Weise ber Gewinnung bes Erzes biese, daß man nach Wegschaffung ber Pflanzenerbe in ben Boben hinein-gearbeitet und das Erz weggebrochen hat. Dadurch sind große Sohlen ober mächtige, weitläusige Grotten entstanden, ahnlich benen, die man auch wohl bei Steinbrüchen sieht. Man nennt diese Eisengrotten "Tagbaue", und es giebt beren 50 am Berge herum. Da, wo das Erz in mächtigen Gängen in den Kern des Berges hinein setz, hat man es auch die und da mit Stollenausgrabungen verfolgt.

T.

Sier ift benn bie Arbeit etwas unbequemer. In ben Tagbauen aber wirb immer vom Tage weggesprengt.

Die größeren und alteren unter biesen Tagbauen, in benen schon seit mehr als einem Jahrtausend Erz ausgebrochen wird, gewähren einen sehr interessanten Anblick. In der Regel sehen sie aus wie große, unregelmäßige, aus rothem Spatheisenstein gebaute Hallen oder Rotunden, deren Boden und Wände sehr uneben sind. Denn natürlich sind viele kleine und große Blode liegen geblieben, entweder weil man sie minder reichhaltig sand oder weil man sich noch nicht an ihre Bearbeitung machte. Pseiler, Bogen, Borsprünge und Absäte aus Eisenstein sieht man in jeder dieser Hallen herumliegen, zwischendurch kleine Fuswege und hie und da zwischen dem Getrümmer an den Wänden der Rotunde die hämmernden Arbeiter klebend.

Bon einem Eisenbruche zum anderen führen Wege, und hie und da liegen neben ihnen die Neinen Sauschen der Bergleute, in benen fie zu 10 bis 20 die Nächte zubringen, so lange ihre Arbeitswoche bauert, benn ihre Wohnhäuser haben fie meistens unten. Nur einige Wohnhäuser der Aufseher sinden sich am Berge selber zerstreut.

Der ganze Berg ift, wie gesagt, in zwei Salften getheilt, von benen die obere ben Bordernbergern, die untere
den Eisenärztern angehört. In den Gruben selbst, an der äußeren Seite und im Inneren des Berges ist diese Gränze überall durch eiserne Areuze und andere Gränzzeichen angegeben. Die schwierigsten Beranstaltungen, die man tressen mußte, waren nur die, das Erz zu den Hochdsen jener beiben Orte zu schaffen. Die Cisenarzter, beren Gochofen sehr tief im Thale liegen, hatten bazu nur absteigenbe Wege nothig, die Borbermberger aber, beren Gruben zum Theil noch tiefer liegen als jene Eisenbahn über ben Prehbühel, mußten auch Masschinen zum Geben ber Erze errichten. Diese letzteren bestehen in großen "Aufzügen", wo auf einer stellen hölzernen Bahn ein Eimer mit Erz auf ber einen Seite burch einen anberen Simer, ben man auf ber anberen Seite mit Wasser füllt, herausgezogen wird.

Der ganze Berg steigt etwa unter einem Binkel von 45 Graben an. Unten an seinem Fuß in Eisenarzt befinben sich die Hochofen in einer Reihe bicht hinter einander. Um nun zu ihnen die Erze auf die zweckmäßigste Weise hinabzuschaffen, hat man nur von den einzelnen Halben ober Stollen aus kleine Gange gemacht bis zu einem Absturz bes Berges, wo man dann auf langen Bretgestellen das Erz hinabgleiten läßt. Wo ein solcher Absturz nicht zu gewinnen war, hat man einen senkrechten Schacht eine Strecke in den Berg hinunter gearbeitet, in welchen man das Erz hinabstürzt.

Ein solcher Sturzschacht führt indeß das Erz natürlich nicht gleich bis ganz unten bin, sondern nur bis auf eine andere Stufe des Berges. Ein horizontaler Stollen führt es wieder zum Berge hinaus zu dem Abhange eines anderen Sturzes oder Schachtes. Bu gleicher Zeit fordern von den Seiten her horizontale, um den Berg herumlaufende Wege das Erz aus den anderen Bauen herbei. Die Schachte werden nach unten daher größer und weiter, und endlich fließen am Fuße des Berges diese mit Erzstufen gefüllten

Canale und Abern alle in eine. Sie vereinigen fich in einem einzigen Schachte ober Brunnen, von bem aus bann bie Stufen burch einen mit einem schonen Thore munbenben Stollen hinausgeführt werben.

Man kann fich bem Gesagten zufolge ben Weg, ben bas Erz von ber Gohe bes Berges herunterspaziert, etwa so vorstellen:

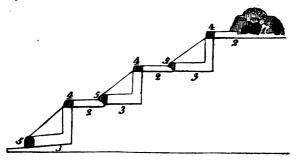

- 1) Grotte ober Grube, in ber bie Stufen gebrochen werben.
- 2) Offene Wege, auf welchen man es zu ben Schachten führt.
- 3) Borizontale Stollen, burch bie es auf bie Bege gefuhrt wirb.
- 4) Senkrechte Schachte, burch welche man bas Erz bin= abstürzt.
- 5) Thore ber Stollen.

Die Schachte (4) find in ber Regel unten burch bolgerne Thuren ober Schleusen geschloffen. Dben find fie aber mit einem Breterbach bebeckt, und man fullt beständig bas Erz in ste hinein, so daß sie in der Regel halb oder auch ganz voll sind. Erst wenn sie unten in den Gochosen Besdursniß nach Erz fühlen, werden die Schleusen der Schachte geöffnet, und dann poltern die kleinen rothen Stusen ihre bunten Wege hinad. So einfach die ganze Aufgabe, Erzstusen den Berg hinunter zu schaffen, zu sein scheint, so ist es doch sehr schwierig, diese Manipulation so zu beswerkstelligen, daß Alles auf die möglichst rationelle und zweckmäßige Weise geschehe, daß nirgends sich die Stusen unnüg häusen, daß nirgends auch eine Lücke oder Leere set, und es ist noch nicht gar lange, daß man zur Ausbildung jenes oben beschriebenen neuesten und zweckmäßigsten Versfahrens gekommen ist.

Der Berg ift rund umber mit folden Borrichtungen, Maschinen, Bruchstellen, Sammelplagen bes Erzes, boris zontalen und fenfrechten Wegen, Stollen, Thoren und Schachtoffnungen verseben, und bas Bange ift also gewiffermagen wie ein nach außen gefehrtes Bergwert anzuseben, bas um fo intereffanter zu betrachten ift, ba es fich uberall febr bequem überschauen lagt. Die ganze große Oberflache Des Berges hat man bearbeiten und gemiffermaßen funftlich gu ben angegebenen 3meden gurichten muffen. ba hat man g. B. auch große Mauerwerte gur Berfestigung bes Berges aufführen und bebeutenbe Sprengungen gur Ap= blanirung vornehmen muffen. Da nicht fcmuzige, feuchte und gefährliche Treppen, sonbern anmuthige und bequeme, bon ber Sonne beschienene und mit Baumen besette Buß= pfabe burch biefes Bergwerts-Labyrinth binfuhren, fo fpa= giert man auf febr vergnugliche Weise ben Berg von Wert

gu Wert, von Stollen zu Stollen, von Grube gin Grube binab.

Dben auf bem Berge neben ber Stelle, wo es gebrochen wird, wird bas Erg auch fogleich gerpocht. Sie nennen bas bier aber nicht "pochen", fonbern "fobern", und bie Stellen, wo bas geschieht, beißen baber auch "Roberplage". Es foll 200 folder Roberplate geben. Die fleinen Burfchen, bie "Robere=Buben", murben wohl Manche um bie fcone malerifche Situation ibres Roberplates beneiben, gewiß aber Wenige um ihre mubselige und burftig fie nahrenbe Fur einen gangen Centner gerpochten Erges, ben fie liefern, erhalten fie 3½ Pfennig (4 Pfennige find 1 Rreuger Dunge), b. b. wenn bas Erg hart ift. Ift es weich, fo finkt ber Lohn ber Arbeit auf 3, 21 und 2 Pfennige berab. Das Erz wird hier nicht wie in anderen Bergwerfen vor bem Berpochen geröftet. Ich wollte mir einen von biefen "Roberebuben" zum Fuhrer durch bas Wege=Labyrinth nach Gifenarzt nehmen, aber ftatt eines befam ich ihrer feche. indem fich noch funf andere, die Feierabend machen wollten, an uns anschloffen. 3ch nahm baber von meinem Schichtmeifter, ber mich in ben oberen Regionen berum geführt hatte, Abschied und feste meine Reise mit diefen Buben fort.

Wir kamen zunachst zu einem Koberplatz und einer Beche. Es war bie "Barenzeche", in beren Nahe sich auf einem Borsprunge bes Berges ber Kaisertisch befindet und baneben eine Saule, die im vorigen Jahrhunderte errichtet wurde und bie Inschrift trägt: "Als man zählte nach Christi

Geburt 712, hat man biefen eblen Ergberg zu bauen ans gefangen."

Die Aussicht von biesem Vorsprunge in bas Munchthal und auf Gifenarzt binab ift einzig in ihrer Art. Rund umber und ziemlich nabe find bie ichroffen Banbe und bie gewaltigen Steinmaffen bes Pfaffenbergs, ber Seemauer unb bes Reichensteins aufgestellt, von benen letterer ber bochfte Das gange Gemauer biefer Berge bilbet ein coloffales Bebaube fonber Gleichen. Es geht Ginem in folden Bauwerfen ber Natur abnlich wie in großen Gebauben ber Menichen. In ber Regel ichlagt man bie Großen und Entfernungen zu gering an. Dir ichienen bie Banbe umber ziemlich gleichformig gebilbet, und boch verficherten mir meine Bealeiter, bag es bort noch Borfprunge, Abfabe, Bfeiler und Schlunde gabe, bei beren fpeciellerer Untersuchung einem bie Baare ftraubten. Da fie mir viel von Gemsen in ienen Kelsenvartieen erzählten, und ba ich fie barauf fragte. ob fie vielleicht auf irgend einer Band einige erkennten, fingen fie an ju lachen und fagten, wenn auch Sunberte ba waren, fo murben wir fie faum mit bem Perspective ertennen, und mir ichien Alles fo nabe, als mußte ich bie Nachtigallen in ben Bufchen feben. Es ift ein Glud fur bie agpptischen Ppramiben, bag fie in einem so ebenen Lanbe fteben, wie es bas Nilbelta ift. Gier murbe Niemanb von ihrer impofanten Große reben.

Alle biese Berge hatten schon ihre neuesten Schneeschleier übergezogen. Tief unten, zwischen biesen Riesen eingeengt, lag bas kleine Munchthal mit freundlichem Anbau und mit ben rauchenden Sauserchen bes Marktstedens Gisenarzt.

Auf jeber Stuse und jebem Vorsprunge bes Berges wiederholte sich und bieses reizende Schauspiel, jedes Mal jedoch etwas verändert, und bei jedem Schritt rudte ber Frieden des Thales etwas näher und die Wildniß ber hohen Bergs gipfel etwas weiter.

Auf ber Spite bes Eisenbergs bei bem bort errichteten eisernen Kreuze wird jahrlich ein Danksest geseiert für den Segen, den Gott im verstoffenen Jahre spendete, ober für den "Bergsegen," wie die Leute sich ausbrücken, und auf der Mitte des Berges steht die Barbarakapelle, in welcher am Namensseste der heiligen Barbara, der Schutzgottin des Berges, das sogenannte "Marianische Wunder" aufgestellt wird. Es ist dies eine Erzstuse, auf welcher sich ein Marienbild, burch ein Spiel der Natur nachgeahmt, sinden soll.

Biel intereffantere Naturspiele aber ale biefes Marienbilb find bie berühmten Gifenbluthen von Gifenargt. find dieß Ralfgebilbe von ichneemeißer Farbe, die fich an ben Wanben ber Boblen und Spalten in bem Gifenberge anfeten. Sie führten mich zu einer folchen Spalte, mo mehre biefer weißen Bluthen anfagen, beren Formationen indeg nicht befondere hubich ausgebilbet maren. Mitunter aber fpinnen fich ungahlige, außerft garte und feine Faben an, bie, etwas locerer als bie haare einer Perrude ober bie Strobhalme eines Bogelnestes, sich in einander schlingen und verweben. Die verschieden gefrummten und gewundenen Ralffaben find guweilen von einem halben Gug Lange ausgesponnen. Die ichonen Eremplare Diefer garten und gerbrechlichen Gifenbluthe werben bann von ben Grubenarbeitern vorsichtig und fehr mubfam abgeloft. In ben feuchten Gruben felbft haben diese Gebilbe nicht immer die schone weiße Farbe. Doch wiffen die Arbeiter dieselbe herzustellen, ich glaube, durch Schweseldampse. Aus ihrem Berkauf machen sie sich dann einen kleinen Berdienst. Auch werden mit sehr schonen Eremplaren zuweilen vornehme Personen von Seiten der Gewerkschaft beschenkt, und man sindet in fast allen steisrischen Sammlungen auf vielen Schlössern und in den Richtern solche delicate Eisenbluthe aus Eisenarzt als sehr geschätzte Cabinetsstude. Ich habe Niemanden gefunden, der mir einen so deutlichen Begriff von der Entstehung und Bildungsweise dieser kleinen Naturwunder geben konnte, daß ich daraus gesehen hatte, er habe ihr Wachsthum belauscht.

Wir stiegen von einer Zeche zur anderen, von Tagbau zu Tagbau, von Halle zu Halle, von Kallschacht zu Fallschacht, von Küllbankt zu Kallschacht, von Küllbankt zu Küllbankt auf manchfaltigen Wesgen zwischen Sebusch und Walb, über verschiedene Bergstusen, auf denen sich die schöne Aussicht in's Münchthal immer wieder darbot, bei den kleinen Hausen der Arbeiter, die daneben sassen und hölzerne Waaren schnitzen, vorbei, in's Thal hinab. Unterwegs schlossen sich immer mehr Kosberbuben an und an, und als wir unten bei dem großen Sibold'schen Hauptstollen, in den alle Schachte des Berges münden, — "fodina omnes n monte sitos puteos colligans," beist es in der Inschrift, — ankamen, war auch unsere Gesellschaft so angewachsen, wie die Gesellschaft der bier den Berg herabrollenden Erzstusen.

Der Drt "Gifenarzt" heißt auch "Innernberg," und wir faben im Obigen, mit wie vollem Rechte er beibe Namen

Seine gange Erifteng ift auf Gifenerg bafirt, und fübrt. babei liegt er fo recht im innerften Bergen ber norifden Da ber Bergrath und Director ber Gifenwerke. welcher fich meiner gutig annehmen wollte, noch auf feinem Bureau beschäftigt mar, fo machte ich meinen erften Spaziergang im Orte mit bem "Bolfel," einem in biefen Gegenben fehr bekannten Jagersmann, ber mich von feinen Jagben und inebesondere von bem Sauptgegenstande berfelben, ben Die Gemse ift ein fo fluchtiges, ge-Gemfen , unterhielt. wandtes, zierliches, wohlgefälliges und fluges Thier, und bazu bieten bie Reviere, welche fie bewohnt, so unendlich große Manchfaltigfeit ber Jagbereigniffe und Situationen, fo verschiedenartige zu überwindende Schwierigkeiten und fo viele immer neue fleine Triumphe bar, bag bie Luft, ihr nachzuftellen , zur bochften Leibenschaft wirb. Lebte bie Gemfe in ben Cbenen, fo wurde biefe Leibenschaft nicht fo glubend werben, benn ba murbe nicht wie jest jebe Gemsjagb in ben Alpengrunden ihre gang besonderen und noch nie erlebten fleinen Borfalle und Buftanbe berbeifubren , und maren bie Gemfen Faulthiere, fo murbe fein Menfch ihnen mit Begierbe nachjagen, wie fein Jagerburich einem Dabchen Jahre lang nachschmachten wurbe, wenn fie fich ihm fonell Diefer gange Strich ber norischen Alpen bis nach ergåbe. Mariagell und zum Schneeberge ift außerorbentlich reich an "Aber aus ber nachften Umgebung von Gifenargt haben fie fich icon ein wenig meggezogen," fagte mir Bolfel, "benn ber Erzherzog Johann, ber am Fuße ber Cochalpen feinen Brandhof hat, thut ihnen icone, und baber ziehen fie fich benn gern in's Erzberzogische binuber."

Der Branbhof ift bekanntlich bas Bauerngut, welches jener Ergbergog antaufte, und bas er zu feiner Albenbutte Un biefer Sochalbe und am boben Schmaben werben vom Ergherzog Johann, wie es icheint, fast ebenso große Gemsjagben gemacht, wie vom Ronige von Baiern am Ronigefee bei Berchtesgaben. Man foll bier zuweilen Trupps von 200 Thieren feben, und es find Jagben vorgetommen , auf benen man 100 und bruber erlegte. Der Ergbergog Johann ift ein vollfommener Steirer geworben. Œr trug auch fonft gewöhnlich bie fteirische Bolfetracht. ben Boltsfesten, bie er zu Beiten auf feinem Branbhofe gegeben bat, tangt er mit ben "fteirischen Dabeln," wie bie anderen Jager, und bie Leute nennen ihn hier fast burchweg - nur ichlicht meg "ben Johann." "Ah ber Johann," fagte mir mein Jager, "bas ift ein Mann, bei bem noch viel, fehr viel übrig bleibt, wenn man feiner Berfon auch alle Borguge nimmt, bie ber Bufall und bas Glud bamit verbunben haben!"

Die ofterreichischen Beamten habe ich überall bei näherer Bekanntschaft so äußerst dienstfertig, gefällig und dabei so bereitwillig zu Aufschlüssen und Mittheilungen aller Art und, wie es mir schien, ohne alle Reserve gefunden, daß ich nur Ursache fand, freudig darüber zu erstaunen. Auch der gütige Bergrath machte mich mit so vielen Berhältnissen bekannt, daß, wenn ich nur im Stande gewesen wäre, seine Belehrungen richtig zu benutzen, ich gewiß manches Interessante über die hiesigen Eisenwerke mitzutheilen wüßte. Es war schon Abend geworden, und wir zündeten Laternen an, um die Hochofen und die Erzstusensammlung in dem Ge-

baube, welches über bem Sibold'schen Stollen gebaut ift, zu besichtigen. Ich sab hier einige prachtvolle Eisenbluthen mit feinen Kalksaben, die zu einer Lange von 7 bis 8 Zoll ausgesponnen waren.

Beber ber brei Bochofen von Gifenarat liefert jahrlich 60,000 bis 64,000 Centner Robeisen, alle zusammen baber 200,000 Centner. Bon ben breigebn Gochofen in Borbernberg liefert jeber 20,000 bis 30,000 Centner, bie Borbernberger fonnen im Winter feine Bufuhr von Erz aus bem Berge beschaffen, weil ihre Eisenbahn fehr boch liegt, und hier bann Alles vereift und verschneit ift. Sie bebienen fich bann ber um bas Erg von ben Reservoiren zu ben Schlitten . Фофоfen gu fubren. Das geringhaltigfte Erg bes Berges liefert 40 Brocent Detall. Es fommt noch geringeres Doch wird bieses nicht mehr bes Ausschmelzens por. für murbig gehalten. Das iconfte Erz liefert 70 Brocent. Die Regel ift also 50 bis 60 Brocent. Man schlägt bie Revenue eines Vorbernberger Sochofens im Durchichnitt au 30,000 Gulben an. Alle biefe Dinge mit Ausnahme ber Angabe über die Reichhaltigfeit ber Erze klingen in Bergleich mit bem, was in England gefdieht, febr unbedeutenb. Denn bort giebt es einzelne Sochofen, Die fo viel liefern und leiften als alle Gifenarzter gusammen genommen.

Wir speisten in unserem Wirthshause zu Abend, und um Eisen, Gemsen und bann um Trobbeln und Kropfe, die gewöhnlichen Gegenstände ber obersteirischen Conversation, brebten sich unsere Gespräche. Ich legte biesem Conseil von Kundigen die Frage vor, ob sie wohl glaubten, daß die Angabe, die mir ber Offizier von Brud über die Rekruten-

Auswahl gemacht habe, richtig sei. Sie meinten, baß es hier in ber Gegend von Eisenärzt schon ein seltener Fall wäre, wenn unter 60 Rekruten 20 tauglich, gut und ohne Fehl gefunden wurden. Rropfe, Brüche und Krampfabern sind allgemein. Lettere, die Krampfabern, bestehen in einer großen abnormen Erweiterung, ich weiß nicht welcher Abern an ben Beinen, die wohl durch das Bergsteigen veranlaßt wird und die eine allgemeine Schwächung des Körpers mit sich bringt. Der Kröpfe giebt es auch sehr verschiedene Arten. Man unterscheidet hier den eigentlichen "Kropf" und dann den sogenannten "Blähhals." Einen "Blähhals" haben sie fast alle und ein ganz "reiner Hals," wie sie sich aus-brücken, ist bei den Weibern beinahe selten zu nennen.

Richt weit von Gifenarzt im Weften liegt ein Thal, melches "die Rabmer" beißt. Dort giebt es bie meiften Cretins, befonbers in ber "Sinter-Rabmer," bie gang voll von Trobbeln ift, obgleich es ein febr boch gelegenes Alpenthal Schon Gifenargt liegt 350 Rlaftern über bem Meere ift. und bie Binter = Rabmer noch viel bober. Es murbe mir bier ein junger Mensch genannt, ber bis in fein achtes Jahr ein gang verftanbiger Anabe gewesen war. Er war in die Schule gegangen und hatte fo gut gelernt wie bie anderen Schuler, 'auch icon viele bubiche Fortidritte gemacht, als ploplich fein Auge anfing, blobe zu werben. (Das Erbloben bes Auges und ber Berluft feines Glanges ift in ber-Regel bas erfte Rennzeichen, burch welches fich bas nahenbe Unglud verfundet, und bie Runbigen wiffen ichon bei ben Heinen Rinbern in ber Wiege an bem Glanze ihres Auges ju ertennen, ob fie fich ben von Gott mit bem Lichte ber Bernunft begnadigten ober ben armseligen Finsterlingen beigesellen werben.) Das Auge also wurde bei dem armen Anaben blode, es verlor sein Feuer und gewann statt bessen einen matten oberstächlichen Glanz. Seine Gesichtszüge wurden starr und dumm, seine Beine knicken ein und krummten sich, sein Gang wurde langsam und träge, sein Gedächtniß und seine Lerubegierde verloren sich, sein Geist stumpste nach allen Seiten ab, und die armen Aeltern sahen ihr unglückseliges Kind unrettbar in die Finsternis des Crestnismus zu einem sühllosen, gedankenlosen und doch lebenden Wesen hinabstuken.

Auch hier in Steiermart wie in ber Schweiz werben bie armen Trobbeln von ben Leuten als eine Art gebeiligier Berfonen angefeben, und eine Beleibigung bes Trobbels eines Saufes wird von ber gangen Familie febr übel aufge-Es ift mohl nichts naturlicher als bieß, theils nommen. weil biefe hulflofen Gefchopfe bes befonberen mitleibigen Schutes Anderer bedurfen, theils weil fie bei biefer oft fo unerflarlichen und zuweilen scheinbar unverbienten, ftete aber idredlichen Strafe ben Vinger bes himmels gu erkennen glauben, und weil fich baber bei ihnen bie Deinung festgefest bat, ber arme Cretin erbulbe fur bie Sunbe aller übrigen Familienmitglieber bie Strafe bes himmele. Uebrigens find ja auch fast bei allen Bolfern ber Belt bie Geifteefranten mehr ober weniger mit einem gewiffen Seiligenichein umgeben, weil bie Menfchen fich biefe Rrantheiten noch weniger erflaren konnen als bie somatischen Leiben, und weil die Krankheiten bes Beiftes oft mehr als fein gefunder normaler Buftand uns die Erifteng einer überirdifchen,

anberen Gefegen unterworfenen Geifterwelt nabe treten laffen.

Das Schlimmfte ift, bag man nicht immer bie Chen unter ben Cretins vermeiben fann. So wurbe mir bier ein Bauernhof citirt, ber auf eine Cretine vererbt mar. Leute waren babei intereffirt, bag bie Erbschaft nicht in andere Sande fiel, und fie fuchten biefe Cretine zu verheis Man tonnte nur einen ebenfalls etwas cretinarratben. tigen Burichen zu biefer Beirath willig machen, und fo mag fich benn bier ein wiberliches Gefdlecht fortpflangen. andere Bauernhofe follen fich in einem Thale, ich alaube, in ber Sinter-Rabmer befinden, bie wegen bes auf ihnen herrfchenben Cretinismus fo verrufen find, bag fie vollig werthlos geworben finb. Schon mehre Mal murben biefe Bebofte mit neuen Ginmohnern und Befigern verfeben, aber jebes Mal "vertoderten" fie, wie bie Leute fich ausbrudten. Die Gefunden haben nun naturlich vor biefem "Bertodern" eine folche Angft, bag fich teine Raufer mehr zu jenen Gofen "Bertodern" fcheint mir ber gewohnliche Ausbrud fur bas Cretinwerben zu fein. Die Cretine felbit nennt man aber in einigen Thalern ber Alpen auch "Toften", ich weiß nicht anzugeben, in welchen. Doch ift es bann son= berbar, bag blos ber Mann "Toft" heißt, mahrend bie weibliche Cretine eine "Trappe" genannt wird. — Da bie Grabe ber geiftigen und forperlichen Verfummerung fo außerft verschieben find, fo find naturlich auch bie Worte gur Bezeichnung biefer Grabe fehr verschieben, und es mare gewiß intereffant, biefe Terminologie naber zu ftubiren. Recht baufig bort man g. B. hier auch von "Gaden"

(Geden) fprechen, womit fie einen geringeren Grab von Cretinismus bezeichnen.

Ein kleines Glud für Obersteiermark ist es wieder, daß seine Thaler ganz frei von den Fiebern sind, die in Ungarn herrschen und die schon in Untersteiermark an der Mur beginnen und von da crescendo an der Mur, Drau, Sau und Donau hinabgehen. Die Untersteiermarker kommen oft in die oberen Gegenden ihres Landes, um sich von der Plage der Fieber zu curiren.

## Steirische Felsen und 's Laubl.

21m anberen Morgen fetten Frang und ich unfere Reife fort, indem wir allem im Berge bes Brebbuhl fclummernben Gifenmateriale unferen Segen gaben. Moge ber Segen bes himmels ruben auf ber Arbeit jener ungabligen Heinen Rabnabeln, bie bort einftweilen noch im Berge fteden, bie man aber bereinft vielleicht nach Jahrhunderten erft berausforbern wirb, um fie fleißigen beutschen Sausfrauen und Dabden zu überliefern. Dochten bie Bflugfcare und Senfen, Die noch im Gifenberge fclummern, wenn fie bereinft erfteben, ftete forgfam ihrer friedlichen Bflicht obliegen und fich nie in friegerisches Wertzeug um-Möchten es boch lauter beutsche Wehr und Baffen, verwendet nur gur Bertheibigung bes beutschen Baterlandes, fein, bie, obgleich fie noch unter ber ichmuden Dede bes Rafens ichlummern, aus ben Boblen, Bechen und Salben, aus ben Pforten und Quelloffnungen bes Lebens erfteben werben, obgleich fie noch feine fichtbare Form ge= wonnen haben. Bu ben Waffen wie zu ben Nabeln liegt bas Material langft fertig unter bem Boben ber Begenwart, welcher ju vergleichen ift ber Gulle jenes Berges.

licher Frieden belächelt ben Pfab, ben wir forglos und mußig betreten. Unter uns, ganz nahe unter bem Rafen liegt der Stoff zu zahllosen Werkzeugen des feindlichen Sasbers, und selbst aus ber tiefsten Tiefe, wohin noch kein muthender Denker mit ber prophetischen Arbeit seiner Schachte spurte, werden blutige Schwerter, hinmordende Spieße und unerbittlich deherfahrende Rugeln in Fillse herdorbrechen.

Borerst indeg haben wir freilich noch vom Glud zu sagen, daß wir es zunächst unter unseren Kußen noch mehr von Räbern, Dampsmaschinen, Spinnereien, Eisenbahnsschienen arbeiten und wimmeln fühlen als von Augeln und Kanonen. Aber an diesen friedlichen Maschinen hängt manches Instrument des Krieges, das ihnen auf dem Juße nachfolgen muß, wenn man erst so viele Maschinen aus dem Berge hervorgefördert haben wird, als das Schickfal bestimmte.

Wir liefen min im Noeben von Prehbuftel (so schreiben die Geographen, die Leute schienen mir aber immer "Brah-bichel" zu sprechen) mit den Gewässern des ArzeBaches zur Enns hinab. Alle die Gewässer, die im Süden jener mittieren norischen Alpenkette hinablausen, haben durch die Mar und Drau einen weiteren Weg zur Donau zu machen, während die im Norden absließenden sich durch die Enns bald dem Hauptslusse vermählen. Erst nach hundert Meilen langen Wanderungen tressen beide im Lande der Gerben und Slavonier wieder zusammen.

Es war ziemlich frisch in biesen Thalern, was hier naturlich im Anfange Octobers nicht mehr Wunder nehmen konnte, benn es ift hier bas ganze Jahr über mehr Kalte els hite zu swiren. Indes gehen die Extreme der größten Site und Kalte in diesen Bergthalern nicht so weit auseinsander als wie in dem weiten Donauthale. In der Resgel fünft die Temperatur im Winter nicht tieser als auf — 3 dis — 4° Regumur. Sehr seiten haben sie — 10°. Im vorigen Winter, der sehr kalt war, siel das Thermometer einmal an einem Morgen auf —  $11\frac{1}{2}$ °, während mau in Wien mehre Tage hindurch — 15 oder 16° hatte. Diese Angabe, die mir mein gütiger Freund, der Oberbergrath in Wisenärzt, ein ausmerksamer Wetterbeodachter, mittheilte, bezieht sich dazu noch auf ein Thal, welches viel höher liegt als Wien und auch noch gegen Norden geöffnet ist,

Unfere Straße führte uns immer zwischen den hochsten und wildesten himmelanstrebenden Velsenmauern hin. So schön, so unerschöpflich manchsaltig und stets neu und anders sie sich auch gruppiren, so sind fie doch für eine menschliche Seele fast zu großartig und zu wild. Es scheint, als habe der kleine Mensch sich hier wie Odpssens in die für Chklopen und Riesen bestimmten Wohnpläge verirrt und als sei es Kühnheit, hier zu hausen. In einigen Darfern sah sich Sonneundren an den Säusern, die nur die Stunden von 7 Uhr Worgens bis 4 Uhr Abends auf dem Zisserblatte zeigten, weil die Sonne früher oder später zu keiner Jahreszeit einen einzigen Strahl in diese Darfer wirst. Es scheint in solchen Darfern die Sonne selbst an dem läugsten Tage daher nur 9 Spunden.

Eine Selspartie auf ber linken Seite, burd welche ein Bag zu bem genannten Rabmer Thale hinaufführt, heißt: "zwischen ben Maueru", — und eine andere, zur rechten

Seite in nicht großer Entfernung liegenb, beift: "in ber Roth". - zwei fur biefe Gegenben febr bezeichnenbe Ramen; benn man glaubt bier ftets "zwischen Mauern" und in ber bellften "Doth" ju fteden. Die Seele bes Menfchen fchreit bier aus tiefen Gruben gum himmel auf, und felbft ohne bas Detail ber Dubfeligfeit biefes Berglebens ju tennen, ohne es felbft erfahren zu haben, wie betrubt es fein mag, ben fieben Monate langen Binter mitzumachen, im faueren Schweiße feines Angefichts trodenes, mageres Saferbrot zu verbienen, mit Unftrengung tagelang ben fcmeren Bflug in die bunne Erbrinde bes fteinigen Bobens an fteilen Bergabhangen einzustemmen und babei unter gebn Erntejahren feche Difmachfe zu erleben und ichon bem himmel banten zu muffen fur bie Erzielung ber boppelten Aussaat, alebann burch flaftertiefe Schneepfabe im eisfalten Sauche bes Mordwindes, umbraufet von einem bis zum Erblinden heftigen Schneegestober, Sand angulegen an bie gefahrlichen Golgarbeiten , um mit großer Anstrengung im Winter baburch bas zu ersegen , was im Berbfte bas mit Schweiß gebungte Aderfeld verweigert hatte, - ohne bieg Alles und noch vielen anderen Jammer in ben Bergen an eigener Berfon erfahren zu haben, begreift ber Reifenbe volltommen bie Sehnsucht nach ber Ebene, welche ben Bergbewohnern innewohnt, und warum fie unter einem ich onen Lande ein ebenes verfteben, in welchem bas Leben wie bie Bluffe ruhiger auf gemächlicheren und minder rauben Pfaben binftromt.

3ch fage, auch ber fluchtig Reifende begreift bieß voll-

kommen, wenn er nur einige Tage mitten zwischen biesem titanischen Gemäuer gestedt hat, und nichts als Felskolosse und immer wieder Felskolosse und Felskolosse sich in langen Reihen und zahllosen Verzweigungen vor seinen Augen entwickelten. Auch mein Franz, obwohl ein geborener Steiermarker, war von dem Eindrucke, den die hiesigen Felsen-Labhrinthe auf ihn machten, ergriffen und sagte: "Ah hier mocht' i nit wohna, 'sisch a grausliche Gegend!"

Bor einiger Zeit war hier ber ofterreichische Kaifer burch's Land gezogen, und hie und ba fanden wir noch Ehrenpforten in ben Velfenpaffen ihm zu Ehren errichtet, mit Inschriften, welche von ber Einfalt, Naivität und Sutmuthigkeit ber armen Bergbewohner zeugten.

"Gut ift unser Wille; boch arm ift unser Land, "Rur Stein, Holz und Eisen in ihm bekannt." "Zum Abschiede wir allezeit getreuen "vielunterthänigen Hislauer."

Diese Worte waren an eine Chrenpforte geschrieben, bie neben einer Brude an einem wilden Gewässer stand, und umber naturlich hohe wilbe Felsenstumpfe. Mir schien in biesem kunftlosen Monumente und seiner noch kunftloseren Inschrift etwas sehr Rührendes zu liegen.

Ich war ber Felsen vollkommen satt, und als ich in Siflau an ber Enns ankam und hier horte, baß es zum Kloster Abmont zwei Wege gabe, einen kurzeren burch eine sechs Stunden lange Fesschlucht, welche die Enns burchbricht, und einen zweiten, drei Meilen langeren Weg, ber über eine kleine paradiestsche Ebene hinführte, da überswog meine Sehnsucht nach der Ebene so sehr, daß ich den

Ummeg vorzog. Ich gab mich leiber bem Einbruck bes Ausgenblicks hin und hatte jedenfalls beffer gethan, die Tußspartieen burchjene Felsichlucht zu nehmen, die an großarstiger Wildheit und malerischer Anhaufung ber Velfen seibst in Steiermark nicht mehr ihres Gleichen haben foll.

Die Alpenbewohner, welche fast für die meisten Erscheinungen in ihrer großartigen Natur die bezeichnendsten Namen erfunden haben, nennen jene sechs Stunden lange Velsenkluft das "Gesäuse", wahrscheinlich weil die Sewässer wie die Lüfte, in der Regel heftig bewegt, durch diesen Spalt hinziehen. Ich kehrte also diesem Gesäuse den Rucken und suchte die kleine Ebene auf, welche man wir genannt hatte, um dann über sie, über St. Gallen und den Buchauer Berg meine Reise nach Abmont sortzusehen.

Noch einige nackte Felstolossen ließ der bequemliche Trab unseres Pferdes vor meinem Auge langsam und gemuthlich vorübertanzen, noch einige und noch einige. Es ist zum Erstaunen, wie oft die Natur ihr Kulhorn über gewisse Ses genden so verschwenderisch ausgeschüttet hat, daß der Reichtum dem Menschen zur Last wird. So hat sie Aegypten, so hat sie Theile von Ungarn und andere Lünder so reich mit setter Erbe gesegnet, daß die Leute in diesem Vette erstiden. So hat sie über die preußischen Sebenen eine Kulke von Prosa und sachen Sandwellen ausgeströmt, daß Sandwinen hier als malerische Naturvander gepriesen werden. So hat sie wiederum aus ihrem allmächtigen Riesensühlhorn hierher nach Steiermark eine solche gewaltige Masse von pittorestem Vels- und Steinmaterial herabträuseln lassen, daß

die Menschen mitten in dieser Ueberfülle des Schönen an dem größten Mangel des Röthigen leiben. Auf einer Duadratmeile liegt hier von dem genannten Stoffe so viel, als nothig ware, um alle Parks der Welt mit Velsenpartieen zu versehen. Ja könnte man nur einen einzigen, ich will nicht einmal sagen, der hochtkronenden, herrschenden und gesbietenden Berge und Alpengipfel mit allem Nebenapparate, welches daran liegt, sondern nur einen einzigen der verslorenen und vergessenen, an seinem Fuße liegenden Basallen oder Aftervasallen aus der Masse herauslösen und ihnz. B. in die Ebene von Norddeutschland versehen, die ganze Besolsterung wurde andächtig auf den Knieen zu ihm hin pilgern.

3ch versuchte oben bem Leser eine Ibee von ber Ginfor= migfeit ber ungarischen Gbenen zu gebent, indem ich fagte, er muffe fich vorstellen, bag er burch eine lange Galerie von Bilbern manbere, auf benen allen nichts bargeftellt mare, ale Wolfen, Grasebene, ein Storch und ein Brunnen. Run bler ift es gerade umgefehrt. Bier muß man fich ben= fen , baf bie Bilber alle von oben bis unten mit ben male= rifcheften Gegenftanben angefüllt find, mit Felfen, Mauern, Gebangen, Firften, Schluchten, Teufelsbruden, Gems- unb Berenftegen. Doch umfliegen bie Wolfen wie nebelige Beiftetschaaren bie Gipfel ber Bebirge, bie mit gahnenben Boblen Haffen. Die Mutter Gaa hat ihre Stirn uberall fo boch aufge= baumt, bag vom himmel nur noch fleine Fegen fichtbar blei= ben , und eben folche und noch fleinere Fegen fur Menschen und Bflangen nutbaren Bobens haben fich bier und ba gwi= ichen ben unwirthlichen Steinen eingefeilt. Wie bie Baume mit ihren Burgeln die Felsen umranten und ihre Rahrung muhfelig hier und ba in den Winteln und Versteden finden, so wurzelt und wächst auch der Mensch hier nur kummerlich in Nuhfal und Noth und umklammert ein kleines nugbares Fleckhen, das er irgendwo auffand.

Mit solchen Gemalben, sage ich, mit bem fraftvollen Binfel eines Salvator Rosa gemalt, muß man sich nicht nur
bie Sauptfale ber Galerie, sonbern auch alle die Nebenzimmer, die Borplate, Treppen, Corridore und das ganze Saus
bis in die kleinsten Winkel hinein behangen benken. Es ist ein Anblid zum Erschrecken! Es ift, als äße man lauter Pfeffer ober
als tonten von allen Seiten her Posaunenstoße, unter benen die fanften Klange ber Kloten und Biolinen vollig verstummen.

Einige ber intereffanteften Gegenftande find ohne 3meis fel die Gohlen, welche sich auch in biefen Theilen ber noriiden Alben befinben. Es wurden mir bier binter Siflau wieber mehre genannt. Auch fie find noch feinesweges gur Ginige finbet man in ber "fteiermarti-Genuge untersucht. fden Beitschrift" beschrieben, boch in ber großen wiffenschaftlichen Welt find fie noch nicht fo bekannt, wie fie es mohl verbienen. Die meiften werben nur von ben Golginechten besucht, bie bei Unwetter in ihnen Schut zu suchen pflegen, auch wohl barin übernachten. Einige biefer Gohlen find fehr schwer zuganglich und liegen fehr boch über ber Dee-Bei Giffau murbe mir eine genannt, bie "Garreeflache. teleboble," bie 4000 Fuß uber bem Meere liege. wie die meiften anderen fchrag in ben Berg hinein in bie Tiefe binab. Sie foll viele Berfteinerungen und Knochen von Thieren enthalten. Doch ift es im Sommer fcmer. bie Holen zu untersuchen, weil ber Boben bann ellenhoch mit Eis bebeckt ift, und weil es naturlich unmöglich ift, biese Eisbecke überall hinwegzuschaffen. Im Winter aber find bie Zugánge zu ihnen außerst schwierig, und bas Wasser, welches man zu dieser Zeit in ben Hohlen sindet, stellt dann oft ebenso viele hindernisse entgegen, wie im Sommer bas Eis. Durch einige von ihnen sollen wilbe Gewässer Krömen.

Enblich, endlich erreichten wir bas "Landl;" fo beißt namlich jene fleine, vollig ebene, bequeme Dafe, bie man uns in Siflau wie bas gelobte Land verheifen batte. belten ihr laut entgegen und riefen wie Columbus nach Befahrung bes wilden Wafferoceans (bei uns mar es ein Felfenocean): "Land! Land!" - Die Albenbewohner, wenn fie mit ihrem Alpenvieh im Berbft gludlich herabkommen, ober wenn fie nach einer Gems -, Wolf - ober Barenjagb, von ben letten Velfen herabspringenb, biefe Chene betreten, ober wenn fie im Winter auf ben gefährlichen Triftwegen mit großen Bolgichlitten bernieberrutichen auf ben im Gleichgewicht ftebenben Boben, mogen auch mit einem bankenben Blid jum himmel rufen: "Land! Land!" - baber haben fie es auch fo bezeichnend und treffend "'s Landl" genannt. Die fleiermartifchen Dichter nennen es bas "norifche Tempe." Dieg ift nun ein Bifchen zu viel. Denn in Tempe lagen boch mehre Stabte, bier im Landl giebt es aber nur zwei reigende Dorfchen, eins, meldes auch "Lanbl" beißt, und ein anderes Namens Reifling am Ausgange bes Salzathales, bas bier munbet und von bier aus zu bem berühmten Wallfahrtsorte Mariagell binauf fteigt. 3ch mage nicht, bie Größe bes Landl anzugeben, well die Velsmaffen und Gebirge, die sogleich schroff auf allen Seiten seines platten Grundes himmelan steigen, riesengroß sind und leicht mich getäuscht haben mögen. Aber es schien mir ein außerst klelnes, zierliches und appetitliches Herzogthumchen, über bessen grune Wiesen unsere Blide, die in den letzten Tagen wie arme Gefangene, vergebens nach Freiheit ringend, an den chklopischen Semäuern emporklommen, mit Entzücken bahin schweiften, gleich freigelassenen Bögeln.

Bir verliegen bier bas faum erreichte Ennsthal, um über St. Gallen und bie Buchauer Berge in ben oberen Theil biefes Thales zurudzukehren. Bei St. Gallen traten wir fcon in die Rreise ber Wirksamkeit und ber weitgebenben Berrichaft bes berühmten Stiftes Abmont, bas bier in ber Begend weit und breit feine Eifenhammer, Schloffer, Pfarreien und gebentpflichtigen Dorfer gerftreut hat. Marktfleden St. Gallen wurde von jenem Rlofter aus gefliftet, und jest liegt baneben auf einem Berge bas alte Schloß Gallenstein, bas bie Aebte von Abmont erbauten und in welchem fie ihre Beamten und Verwalter wohnen Best find biese letteren in ben Ort felbst binabgejogen, aind bas alte leere Schloß, bas eine Beit lang bie Wertstätte bon Schaggrabern geworben war, ift nun um 400 Gulben an einen Nagelichmieb verfauft worben, ber es abbricht und fich bas Material beftens zu Rute macht. beg bricht und brodt er ichon zwei Jahre lang baran berum, und boch icheint feine Arbeit noch wenig fortgeschritten gu 36 mochte wohl einmal ein Bergeichniß aller alten Schloffer, Thurme, Mauern, Ruinen, Stadtthore und Befestigungen sehen, die man in diesem Jahrhunderte an Rasgelschmiede, Steinmetzen oder Baumeister um wenige hundert Gulden verkauft hat. Ich glaube, es wurde sich eine gewaltige Menge zeigen und uns daraus mancher Vorwurf ber Impletät gemacht werden konnen, ben Oosterreichern jedoch im Allgemeinen weniger als anderen Volkern. Denn bei ihnen schließt sich das Neue immer mähliger an das Alte an.

Bir machten in St. Gallen bei einem Lebzeltner Mit-Es pflegt bier baufig Lebzelterei mit ber Wirthschaft verbunden zu fein. Diefe Lebzeltner fpielen überall in Steiermark eine große Rolle, theils weil die Leute viel Donigkuchen effen, theils weil fie bei ihrem Gottesbienft und ihren Wallfahrten viele Wachsterzen brauchen und auch bie Sitte haben, fich untereinander Wachsterzen und Wachsftode jum Brafente ju machen. Der Wachsftock ift ein febr gewöhnliches Tauf., Pathen = und Sochzeitsgeschent. Er wird bazu in allerlei zierlichen Formen, welche bie Lebgeltner erfinden, gufammengelegt und mit Berfen und Bilbern aus Grag, ober noch zierlicher mit fleinen aus Wachs boffirten Blumden geschmudt. Die Lebzeltner aus Grat felbit find in diefen Arbeiten außerst geschickt und geschmad-Man fann biefe Sitte, fich mit Bachsftoden gu beschenken, durch die gangen norischen Alpen und auch bis in bas bairifche Sochgebirge binein verfolgen. In allen Vorrathstammern und Brautichabidyranten ber Bauern findet man bier folche aufgeputte Wachsgebilbe.

Mein Lebzeltner hatte meiftens polnifchen Sonig, über

bessen Unreinheit er sich beklagte. Hier in bem rauhen Sochlande wird wenig, aber ganz vortresslicher Honig ge-wonnen. Er zeigte mir seinen Borrath von Wachs, ben er von den Bauern der Umgegend zusammengekauft hatte. Es waren lauter ganz kleine und etwas größere runde Kugeln, von zwei, drei Loth bis zu einem Pfunde. Die hübschen Töchter des Lebzeltners bemalten die Honigkuchen mit Weiß und Cochenillroth und versahen sie mit einsachen frommen Sprüchen, wie die Steirer sie gern verzuckert ihren Kindern schenken.

Wir hatten von St. Gallen aus viel zu fteigen. Зď ließ meinen Ruticher mit bem Wagen nachichleppen und ging zu Buß voran. Man trifft ohne Zweifel in Steiermark recht zwedmäßige, brauchbare und gewandte Leute, aber im Gangen icheint mir bas fteirische Bolf mehr Chrlichkeit als Pfiffigkeit zu befigen, und im Allgemeinen muß man gefteben, bag icon ber benachbarte Defterreicher in ben Erzherzogthumern ben Ginbrud eines weit felbftftanbigeren , bebachtfameren und icharffinnigeren Mannes macht. 3ch traf biegmal auf meiner Fufingrtie mit einem zusammen, ber entschieden nicht zu ben icharffinnigen Meine erfte Frage, bie ich an ihn richtete, mar bie, wie ein gewiffer Berg beiße, ben ich ihm bezeichnete. "Bas fcoff'n '8?" fragte er mich, weil er mich nicht verftanben hatte. - "Wie heißt ber Berg ba ?" - "Ah, i verfteh' fei Balich" (fein Welich). - "Ich frage Dich, wie jener Berg bort heißt." - "Ja fo ber Berg, wie ber heißt? Aha! verzeig'n's, i hab's halt nit verftanben?" - "Nun wie

beißt er benn ?" - "Bo benn? welcher Berg ?" - "Run ber, ber!" - "Aba feller bo, ber mit Schnee bebedt ift?" - "Run ja ber!" - "Der bas Gorn bo auf b' Gelt'n hat, und wo ber andere bo rechts bavon liegt?" - "Jo bas is a grauslich hoher Berg!" - "Ja fchon gut, ich frage aber, wie er heißt!" - "Bie er heißt? mit Romen?" - "Ja wohl!" schrie ich aus vollem Galfe. -"Ja fellen weiß i nit zu nennen", brummte er gang phlegmatisch vor fich bin. 3ch war außer mir und verabschiebete ihn auf ber Stelle, inbem ich meinen Weg allein fortfeste. - Wir Norbbeutschen zeigen uns in ber Regel, fo viel ich an mir und Anderen bemerkt habe, febr ungebulbig gegen biefe gutmuthigen Alpenbewohner und halten fie gleich von vornherein fur bumm, wenn wir fie etwas langfam bon Begriffen finben, mas oft ebenfo febr an unferem frembartigen Dialekt liegt, ber fie etwas verbutt macht, und an ben fie fich erft nach einiger Beit gewöhnen. bes Land hat feine aparte Art von Dummheit und feine besonbere Rlugheit. Unter ihren Landsleuten verfteben fic bie Steiermarter fo gut wie Diplomaten, und unfer eins muß etwas Gebulb mit ihnen üben.

Ich ubte, wie gesagt, diese Gebuld bieß Mal inbessen boch nicht und setzte meinen Weg allein fort. Der Abend war herrlich. Mir zur Seite lag eine Reihe hoher Berge, lauter kahler, mit Schnee bebeckter, wilber Gesellen, eben die Kette, burch welche auf ber anderen Seite das Gesäuse (,,'8 G'saus" sagt man hier) hindurch suhrt. Von unten aus scheinen Einem alle Berge in diesen Gochgebirgsgegenden gewal-

tig, und es kommt Cinem nicht durauf an, ab ber eine einige itaufend Juß biber ist als ben andere, wie der ges mteint Mann alle über ihm Stehende für "vornehme Leute" halt. Erst wenn man höher steigt, bann erkennt man wieden die Korpphäen und Gebieter unter den Gemaltigen.

Die Lichteffecte und Farbenspiele an biefen Bergen maren wundervoll und außerft manchfaltig. Go 2. B. wechselten bei einer biefer machtigen Byramiben brei Dal Schatten und Licht mit einander ab. Geine Spite fcimmerte im bellften Lichte, bann fam eine Schattenregion, bon ber eine Bolfe bie Sonne abhielt, bann folgte ein von der Sonne beschienener Ring, und ber Fuß lag wieber in dunkeln Schatten. Ginen dieser Roloffe hatte ich beftanbig vor mir und verfolgte alle Nuancen feiner Farbung, Die er, indem Apollo an der himmelsleiter herabstieg, ber Reihe nach burchspielte. Seinen Buß tauchte er in fcmargen Lannenwald. Danach fam lichteres Bebufc und bann weißer Schnee. Seine Spite mar gelb, und uber ber Spige ichmebte ein gerothetes Bemolt. Gewolf murbe immer rother. Das Belb ber Spite vermanbelte fich auch in Roth, bas Weiß bes Schnees in Gelb = Drange, und endlich glimmte ber ganze Rolof in einem bunteln iconen, purpurnen Feuer-Roth, ale batte ibn ein Gott mit Gluth erfullt.

Als eben dieses prachtvolle Schauspiel in seiner hochsten Bollendung bastand, kam ich auf der Hohe bes Buchauer Berg-leberganges an und blicke in das schone obere Eunsthal himab. Es burdwieht bier ber Muß einen weiten, begugnen Reffel, ben er friber vielleicht als See quefulle, bis er feinen Weg burch bas Gefaufe fanb. Jest ift biefer weite, von michtigen Bebirgen und pittoresten Felsmaffen umftellte Roffel ein lachenbes, icones Thai, in beffen Mitte man bie reiche Abtei Abmont (ad montes) Bur Linken im hintergrunde gewahrt man ben Eingang zum Gefaufe um fo beutlicher, je tiefer man auf bem Ridzadwege bes Buchquer Abbanges binabsteigt. Diefer Eingang ift in ber That bochft merkwurbig. Denn es scheint nicht, bag ihn eine allmahlig wirkenbe Gewalt bilbete, sondern es fieht vielmehr aus, als fei er auf einen Schuß und Stoß entftanben. Bu beiben Seiten liegen namlich zwei Bergfoloffe auseinander geriffen und etwas ichief in verschiebenen Richtungen auf die Seite geneigt. Die gleich= formigen Schichtungen ber Felbarten bei beiben, beren Abtheilungen vollkommen auf einander paffen, zeigen beutlich, bag beibe Stude einft zusammengehorten und bag fie auf ein gewaltiges Commando = Wort aus einander flo= gen und etwas ichief in bie weichen Maffen zu ben Gei-Diefe weichen Maffen erftarrten fpå= ten bineinfturaten. ter, und nun liegen die Thorpfeiler in ber Lage, welche fie bamale einnahmen, fur Jahrtaufenbe feft. Die fcroffen, inneren Abhange bes Thores find tahl, die außeren aber mehr ober meniger bewachsen. Die Enns ftromt in ben engen Pag binein. Unmittelbar vor bem Paffe liegt bas Dorfchen Weng, und hineinblidend gewahrt man im Sintergrunde ichneeige Berghaupter und ein furchtbares Felfen = Chaos.

Sier bestieg ich wieber meinen Wagen und rollte auf einem schönen ebenen Wege burch bie uppigen Bluren und Velber ber Abmonter Gerren, burch ben Martifleden, welcher jum Rlofter gehort, auf ben weiten, prachtigen Gof bes klösterlichen Schloffes hinauf.

## Stift Admont.

Abmont ift bas bebeutenbfte und berühmtefte Stift in biefem Theile ber Alpen weit und breit. Es ift febr reich botirt, und feine Aebte, bie immer eine wichtige Rolle in ber Beschichte Inner-Defterreichs spielten und noch jest zu ben erften Lanbftanben ber Stelermart geboren, nannten fich fogar "von Gottes Gnaben," 3. B .: "Adalbertus Dei Gratia Abbas Admontensis." Es gehoren nicht weniger als 36 Pfarreien zu biefem Stifte. 3mei Symnaften und mehre andere Schulen werben von hier aus geleitet und mit Leh-Der Plan ju bem Gebaube bes Stifte ift in bemselben großartigen Style angelegt, ben wir fcon oben Chenso wie jene wurde bei ben Donaufloftern beschrieben. ber Bau in ber Mitte bes vorigen Jahrhunderts begonnen. Chenso wie bei jenen ift er aber auch nicht zu Ende geführt morben. Abmont wie Florian, wie Rlofterneuburg, wie Strahof, wie Martinsberg, fie liegen alle zusammen unvollenbet ba. Die Kriege unter Maria Thereffa, Die Reformen unter Joseph II., die Repolutionen unter Leopold und Franz ließen nicht Belb und Muße genug. Der jetige lange Friede gemahrt beibes vielleicht wieber in großerem Mage. Denn ich fant in jebem v.

ber genannten Klöster wieber etwas Bauthätigkeit. Doch auch selbst so unvollenbet, wie bas Kloster basteht, stellt es sich schon als ein Brachtgebäube bar, wie ich schon vom Buchauer Berge aus mit meinem Perspective gesehen hatte. Und wie viel Raum in diesem unvollenbeten Gebäube sein musse, konnte ich sogleich, obwohl es bereits bunkler Abend geworden war, an der Größe des Zimmers sehen, das man mir angewiesen hatte und in welchem ich nun der Rücksehr des Prälaten, der seit einigen Tagen auf die Gemsenjagd ausgesahren war und in jedem Augenblick zurückerwartet wurde, entgegensah.

Ich konnte in biesem geräumigen Zimmer zwanzig Schritt vorwarts und rudwarts und in allen Richtungen machen, und ich machte sie gebuldig einige Dutend Male hin und her, indem ich mir zugleich die ganze Einrichtung besah. Diese war ungefähr noch so alterthümlich und ehrwürdig, wie wir dieß außer Desterreich bei und in der Regel nur noch auf dem Theater sehen, wenn irgend ein ebler Ritter aus vorigem Jahrhunderte auf einem alten Schlosse als Gast ankommt und in den vier Mauern seine Selbstgespräche halt. Die dicke eichene Thure war mit Engelsköpfen und anderem Holzschniswerk geschmuckt, der große Rackelosen rundherum mit aus Eisen geschmiedeten Arabesten und Schnörkeln geziert und gekrönt, die hier sich sehr wunderlich ausnahmen und die ihm zu Gesicht standen, wie einem Ritter seine steife Halbkrause.

Un ben hoben Wanden hing nichts als ein kleiner, schon erblindeter, wahrscheinlich venetianischer Spiegel, in

einen breiten masstwen Metallrahmen, ber übergolbet war, gefaßt. Bor ihm stand auf einem kleinen Pulte ein Crucifix, das den Wanderer an höhere Pflichten erinnerte. Die Fenster waren groß wie Kirchensenster, die Scheiben aber klein, und sie klirrten im Nachtwinde zwischen ihren bleiernen Einsassungen. Außen führte ein großer Erker um das Zimmer herum, auf dem es im Commer und am Tage eine herrliche Aussicht geben mag. Zeht überließ ich ihn den Octoberwinden und den Gewalten der Nacht, zog mich zu dem alten mit Eisen gezierten Ofen zurück, der bald von einer wohlthuenden Wärme erglühte, und überließ mich dem Spiele meiner Gebanken, das durch diese schöles mich dem Spiele meiner wurde, so lange, dis ich endlich die vierspännige Karosse bes Prälaten und die Jagdwagen seines Gesolges in den hörte.

Der "Pater Hofmeister" (so heißt in den ofterreichischen Ridstern der Monch, der die Wirthschafts-Ungelegenheiten, die Saushaltung, die Küche, den Keller, die Gäste n. s. w. besorgt), hatte mich schon bei der Ankunst freundlich bewillkommnet und kam nun zu mir, um mich dem Prälaten vorzustellen, in welchem ich einen würdigen, einssachen und kräftigen Greis von 70 Jahren fand. Er sührte uns sogleich zur Abendmahlzeit, wozu es schon die höchste Beit war. Es speisten mehre Mönche mit uns, die noch alle voll waren von den Ereignissen der Iagd. Die Abmonter Bestzungen in den Alpen gehören mit zu den gemsenreichsten Gegenden, und seit alten Zeiten pflegten daher die gelehrten Mönche diesen Jagden obzuliegen und sich dadurch kleine Intermezzoß zu bereiten, die gewiß nicht

wenig bagu beitrugen, fie lebensfrifch, gefund und ftubienluftig zu erhalten.

Der Bralat ergablte uns, bag fie bier einen riefigen Berg batten, ber "bas hochthor" beige. Den Gemfen auf biefem "Godbibore" babe bief Dal bie Jaab gegolten. Am erften Tage feien fie fo weit auf ben Berg binaufgefahren, als man ju Wagen gelangen fonne; bann batten fie in einer Sennbutte übernachtet. Am anberen Tage aber fei bas Wetter leiber nicht gunftig gewesen. Die Berggipfel batten ben gangen Tag über in Nebel verftedt gelegen. Er habe baber feinen Leuten ein "Bestes" gegeben, b. b. er habe fle nach bem Biele ichießen laffen und ben besten Treffern einen Breis ertheilt. Nach bem Ausschießen beseinen "Begten" habe er noch ein Begtes gegeben, und bamit batten fie fich ben gangen Tag über beschäftigt. Um anderen Tage fei enblich icones Wetter geworben, und fie hatten fich fruh Morgens auf bie Gipfel bes Gochthores binaufgemacht und balb bort einige Gemfen entbedt. Unter ihnen habe er ben größten Gemsbod erblidt, ben er jemale in feinem Leben geseben; "ein rechter framifcher Rerl" fei es gewesen, fprach einer ber Monche bagwischen. Ich fragte, mas bas Wort : "framifch" bedeute. Sie fagten, bas bebeute fo viel als "burmisch" ober "grimmisch", grimmig. Ein "framischer Bod" fei eine große, ftarte Gems "mit hartem Blid und langem Barte." Derfelbe Bod, fuhr ber Bralat fort, fei hoch oben auf einer Wand postirt gewesen und habe von bier aus bem Treiben ber Jager mohl über eine halbe Stunde lang, unruhig bin- und berlaufend und ftets nach allen Seiten ausspahenb, jugeschen. Endlich als fie ihm auf mubfeligen Wegen nahe gekommen, fei er ploglich pfeifenb und medernb zurudgesprungen und verschwunden. Es sei ihnen nicht gelungen, seiner habhaft zu werben, aber einige seiner Geifen und Rigen hatten bas Fersengelb bezahlen muffen.

Es ift mir naturlich unmöglich, bas ganze Detail ber Jagb, wie die Monche es mir vorführten, wiederzugeben, obgleich ich ihren Schilberungen und Erzählungen mit gespannter Ausmerksamkeit und großem Interesse zuhörte. Die Einzelheiten einer Gemsjagd sind so manchfaltig und die kleinen Ereignisse dabei so bunt, wie die Oberstäche der Gebirge, und ein Gemsjäger weiß dieß Alles die auf die kleinsten Nuancen, die Tiefe oder Höhe der Stimme, welche dieser oder jener Bock machte, so lebendig aufzusassen und wiederzugeben, wie die schriftliche Schilberung es nicht vermag. Ich beneidete die gelehrten Gerren um die glückliche Situation ihres schönen Klosters, das ihnen so manche wohlstuende Ausspannung möglich machte, wie ich sie hier und da auch unseren deutschen Gelehrten zuweilen wunsschen möchte.

Sine ganz eigenthumliche Stiftung, die fich im Aloster Abmont befindet, ift die Berforgung von zwolf Cretins, die man baselbst ernährt und baneben auch zu kleinen Diensten braucht, zum Ofenheizen, zum Zimmerfegen, im Stalle u. s. w. Solche kleine Dienstleistungen, die ihnen nicht zu hoch sind und auf die man sie einexerciren kann, üben die Cretins mit einer Bunktlichkeit aus, wie Maschinen. Braucht man sie als Boten, so lassen sie sich durch nichts am Wege aushalten, sie gehen durch Did und Dunn, vertheibigen sich gegen Iedersmann, der geneigt sein sollte, den Brief ihnen zu nehmen,

und liefern ihn keiner anderen Berson aus als der ihnen bezeichneten. Hat man einen Cretin darauf eingeübt, des Morgens
um 6 Uhr Golz in den Ofen zu steden, so kommt er mit seiner Ladung Golz so gewiß und sicher zu rechter Zeit angeschleppt, als bewege er sich, wie die 12 Apostel an der
Straßburger Kirchthurmuhr, auf einem von der Maschine
geschobenen Breichen.

Die Stiftung fur bie gwolf " Gaden" im Rofter idreibt fich noch aus alten Beiten ber, wo einmal ein Erobbel ben Rlofterberren einen fehr nutlichen Rath gegeben bat. Leiber erinnere ich mich nicht mehr, was es war; entweber batte er in Rriegszeiten einen Blan ber Feinde belaufcht, ober bei ber Stiftung bes Alofters ben Plat angezeigt, wo man es bauen follte, ober fonft etwas Aehnliches. Es ift febr bemerkenswerth, bag bem naturlichen Inftincte ber ibres raifonnirenden Berftanbes beraubten Cretins bier und ba viele Dinge flar ju fein icheinen, bie ben anberen Menichen entgeben. Sie find gewiffermagen überall in ben Albenlanbern eine Art prophetischer Capitole-Bachter. Denn man erablt fich überall viele aufferorbentliche Geschichten und Borfalle, bei benen ein Cretin Unbeil verfundete ober abmanbte. Auch in ber Schweiz foll ja ein Cretin bei ber Schlacht von Sempach ben Baterlanbevertheibigern burch Ausforfdung ber feinblichen Plane fehr nuplich geworben fein. In Steiermart bort man fast in jeder Familie von bem Trobbel bes Saufes etwas Bunberbares citiren.

Wenn einer ber zwolf Abmonter "Saden" ftirbt, fo melbet fich, um feinen bequemen Mofterlichen Boften einzunehmen, oft eine Menge wunderlicher Canbibaten, die fich, zuweilen auf eine sehr barocke Weise, mit Orden und Klittern aller Art geschmückt, empsehlen und mitunter sehr brillante Namen tragen, wie Julius Casar, Napoleon, Kaiser von Marosto zc. Diese prächtigen Namen sind durchweg bei den Cretins in Mode. Auch die Straßen-Cretins in Salzburg, die daselbst noch vor einigen Jahren eristirten, hatten solche brillante Namen, unter denen sie allgemein bekannt waren. Je größer der Abstand zwischen zwei Dingen ist, desto mehr sicht sich der Wis ausgesordert, Vergleiche anzustellen. Die Cretins, welche ich selber im Kloster sah, hatten indeß nicht solche prachtvolle Namen. Der eine hieß: "Ioschtet", was eine steirische Umänderung von Ioseph ist, und der andere "Gießel", was eine Absürzung von Matthias sein soll, die so heraussommt: Matthias, — Watthis — Thiß — Hieß — Hieße-

Das Merkwürdigste an blesen Wesen, wo ich ste zu beobachten Gelegenheit fand, war mir immer ihre Sprache. Es ist dieselbe außerst verschieden; ich behaupte nicht zu viel, wenn ich sage, daß sie bei einigen nicht viel anders als wie das Medern einer Ziege klang, bei anderen mehr mit der Sprache der Schase Aehnlichkeit hatte. Durch die Gestalt und Lage bes Kropfes soll die Stimme ihrer Kehle sehr modistictt werden. Unter einander versiehen sie sich sehr gut. Mein Kutscher Franz erzählte mir am folgenden Worgen, er habe mit dem Hießel und Ioschtel im Stall geschlasen. Sie hätten die ganze Nacht auf dem Stroh gelegen. Am Morgen hätten sie sich dann ein wenig abgebustelt, wie die Hühner, thun, das ware ihr Ankleiden gewesen, und dann hätte Gtegel zum Ioschtel gesagt: "Kah Bo!" Das hätte so viel

heißen sollen als: "Geh, Bua, auf ben Boben und hol' ben Rossen an Seu!" und Joseptel hatte auch wieder zum Sießel gesprochen: "Kah Bo!" womit er hatte andeuten wollen, ex solle hinausgehen und bem fremden Gerrn auf seinem Zimmer einheizen. Ich dachte mir babei, daß, wenn dieß Alles mit "Kah Bo" angedeutet werden kann, die Troddeln-Sprache noch kurzer ist als die lacedamonische.

Viele ber armen Trobbeln werben auch noch außerhalb bes Klosters von ben milbthätigen Mönchen versorgt. Es giebt auch zuweilen Trobbeln, die so viele Eigenthümlichkeiten haben, daß sie in der ganzen Nachbatschaft ihres Wohnorts manniglich bekannt sind. So war jest im Abmonter Ennsthale ein Cretin, den sie den "Knödel-Wastt" nannten, berühmt. Er zieht mit einem Sack mit Knödeln im Lande herum, treibt Possen und läßt Possen mit sich treiben, wosür ihm die Leute einige Knödel in den Sack steden, von denen er sich nährt. Von Abmont auswärts im Enns-Thale nehmen die Trobbeln bedeutend ab.

Nachbem uns ber Gerr Pralat am Abend nach bem Effen verabschiebet hatte, ging ich noch mit bem Bater Hofmeister ein Stundchen auf meine geräumige Zelle, wo wir uns ber vielen trefflichen Manner erinnerten, welche bieses Kloster in verschiebenen Zeiten schmuckten und noch schmucken. Mir war von allen keiner werther als der steiermärkische Sistoriograph, herr Alb. von Muchar, den ich in Grätz selber kennen gelernt hatte, und bessen Empfehlung ich die nahere Bekanntschaft des Klosters verdankte. Ich hute mich sonst überall, einen lebenden Menschen personlich zu nennen, weil ich glaube, daß wir manchem selbst mit unserem Lobe mißsallen könnten. Aber dieser trefsiche Mann verzeihe es mir, wenn ich hier eine Ausnahme von meiner gewiß richtigen Regel mache und seinen Namen hier nenne, der mir die Erinnerung an eine so liebenswürdige Persönlichkeit hervorzaubert. Man sindet zuweilen Menschen, denen man es auf den ersten Blick anmerkt, daß man ihr Freund werden köunte. Die Eindrücke, welche während eines leider nur zu kurzen Ungangs ich von jenem gelehrten, wohlwollenden und frommen Benedictiner-Mönch empfing, werden sich nie in mir verwischen, und ich werde sein Andenken immer als etwas Theueres und Wohlthuendes in mir bewahren und psiegen. Wie sehr bedauerte ich es, ihn nicht hier in seinem schonen Kloster sehen zu können. Er ist schon seit mehren Jahren in Gräh als Professor der Geschichte.

Indeß ward mir auch ohne ihn durch seine gutige Fursorge hier recht wohl. Seine hiefigen Freunde boten Alles auf, seinem Bekannten, ihrem Gaste, die Zeit so angenehm und nützlich als möglich zu vertreiben. Am anderen Morgen zeigten ste mir zunächst die Sammlungen ihres Stifts, und dann machten wir einen Spaziergang in die reizende Umgebung besselben.

Die Bibliothet bes Klosters zählt nicht weniger als 100,000 Banbe und besteht schon seit ziemlich langer Zeit in bieser Größe. Denn während in Ungarn und bann in bem baran stoßenden Untersteiermark stets von so mancherlei seindlichen Barbaren so viele Klöster und Archive zerstort wurden, blieb Admont im schonen oberen Enns-Thal stets unzerstort und ungeplundert in Frieden ruhen.

Es ift im Allgemeinen ichwer, einen Erbfled zu finben,

ber nicht in irgend einem Ariege mit Gemețel und Blutvergießen exfult wurde, ber nicht entweder in irgend einem breißigjährigen ober flebenjährigen Ariege einmal niedergebrannt ober beschoffen und ausgeplundert worden ware und ber nicht den Schauplatz zu einer Schlacht ober doch einem Scharmutel hergegeben hätte.

Meine Benedictiner Freunde fonnten fich nicht entfinnen, bağ je etwas Aehnliches bei ober mit ihrem Rlofter ftattgefunben habe. Die Mongolen tamen bei ihrem beruhmten Einfalle in Europa, bei welchem fie Ungarn versengten und verbrannten, von Schleften aus nur bis Mahren und von Ungarn aus nur bis Wien, in beffen Rabe ihre außerften Streifcorps berumifreiften. Die Turfen machten zu verschiebenen Beiten nicht weniger ale 12 Einfalle in bie Steiermart und verbeerten felbft einmal bie Oberfteiermart. Allein bis 20mont tamen fie nie, felbft nicht bei ben Belagerungen von Wien, wo boch viele ihrer tatarischen Reiter bie gange Umgegend weit und breit burchplunberten. Der außerfte Ort, ben fie erreichten, war Rottenmann, brei Stunden von Abmont. Die Frangofen hatten fie bier blos im Jabre 1806. aber in friedlichen Quartieren. Die Ruffen famen ebenfalls nicht hierher.

In ber That, man sollte biesen Ort als einen geweihten betrachten und bieses Thal vor allen auszeichnen und burch ein Friedensmonument ehren, wenn es sich burch nähere Untersuchung seiner Geschichte noch sicherer herausstellte, daß hier wirklich nie ein kriegerischer Gräuel verübt wurde, daß die Abmontischen Monche in der That seit tausend Jahren in tiesem Frieden in ihrem stillen, abgeschlossenen Thale

bie Alpenbewohner unter ihrem Krummftabe wohnen und leben liefen.

Es mögen in biefer Bibliothet noch manche verborgene Schätze steden. In neuerer Zeit hat sie auch ber berühmte Naturforscher Davh benutt, ber hier mehre Wochen hinburch ber Gast ber Benedictiner war. Die anderen Sammlungen bes Alosters enthalten indeß wenig Bebeutenbes, und wir burcheilten sie rasch, um in's Freie zu kommen, wo die Sonne immer prächtiger über ben Bergen emporstieg und ein herrlicher, reizender Tag seine Toilette machte.

Der Garten bes Klofters ift fehr anmuthig, boch weilten wir nicht lange in ihm, um lieber uns ben großartigen Garten, ben die Natur selber hier anlegte, zu betrachten. Wir suchten zu seiner Ueberschauung einen höheren Standpunct zu gewinnen, und meine Klosterfreunde führten mich zu ihrem kleinen Schlosse Rothelstein, das auf der Spize eines kleinen Borsprungs am Fuße der Alpen liegt. Es ist ein Lustschloß, in welchem zuweilen kleine Veste geseiert und hohe Gaste von den Monchen seitet werden.

In bem Sauptfaale bes Schloffes find au ben Wanden alle Schlöffer, bie bas Rlofter Abmont im oberen Ennsthale und seinen Mebenthalern bestigt, al fresco in bunten Farben bargestellt. Ein Exter bes Saales tritt auf eine vorspringsende Spige bes Berges hinaus, und wir nahmen hier mitten unter allen, ben gemalten und wirklichen, Reichthumern Blat, indem meine Freunde ein Flasschen "Gisenpfortner", so heißt einer der Weine des Alosters von der mächtigen

atten Gifenpforte bes Kellers, in welchem er aufbewahrt wirb, ferviren liegen.

Sie nannten mir die Namen ber Bergriesen, welche wie gewaltige gewappnete Bachter ihr friedliches Thal umringten, bas "Hochthor", ben "großen Burgas", ben "Lugauer" und andere. Das Thal ift mahrscheinlich früher ein See gewesen, ber über ben niedrigsten Theil dieser Berge, über ben Buchauer, über ben ich gestern hereinkam, seinen Ausfluß hatte, bis endlich die Klust bes Gesauses tief eingesprengt wurde, und er durch diese ganz ablief.

Man erftaunt über bie manchfaltige Busammenfetung eines einzigen folden Bergriefen, wenn man fich von Runbigen in die Details seiner Spigen und Abstufungen und ihrer Benennungen einführen lagt. Da finbet fich, bag, wie bei einem Seefchiffe jeber Maft, jebe Rae, jeber Strick, fo auch bier jebe Spige, jebe Banb, jebe Felfenfaule, jeber Abfat, jedes Balbchen, jedes Mpwiesen-Studchen ihren eigenen Namen und ihre besondere Beschaffenheit haben. Doch find naturlich nicht Jebem alle biefe Namen bekannt. - Die Såger, bie einen Berg haufig befteigen, haben fur viele Bergtheile noch besondere Namen, von benen ber Adersmann bes Thales nichts weiß — bie Sennerinnen haben wieberum viele Bergtheile getauft, beren Detail ber Jager nicht fennt, und die Geographie und vollständige Topographie eines einzigen biefer Berge verlangt ein genaues Stubium. Die meiften biefer Ramen find Appellativa, bie erft fpater ju Propriis wurden. Man fann ihre Manchfaltigfeit nicht genug bewundern. Es ift faft tein Berg in ben gangen Alpen, ber nicht gang neue bei anberen Bergen gar nicht wieder erscheinenbe Benennungen aufgeweisen batte.

Doch giebt es gewiffe Appellativa, bie, mit Meinen Beis faben verfeben, in gewiffen benachbarten Gegenben febr baufig wieber vorkommen. Gebr viele biefer Ausbrucke find, weil die Bergleichung ber Berge mit gigantischen Bauwerfen fehr nabe lag, von architeftonischen Gegenftanben hergenommen. So beißen in biefen, wie allerbings auch in anderen Berggegenden ichroff abfallenbe Welfenmaffen : "Banbe", g. B. bie "bobe Banb", bie "lange Banb." Spitige, bobe Felfen werben "Thurme" ober auch "Graten" genannt, 3. B. ber "Gerenthurm", ber "Falten-Grat." Blache, fahle, grastofe Felfenplateaus beißen "Breter" ober auch "Steinbreter", 3. B. bas "Further Bret." wiffe tief eingeschnittene Thaler nennt man "Graben." Schroffe Felfen, bie fich nabe gegenübertreten und ginen Bag zwischen fich laffen, werben mit Thoren verglichen, 3. B. bas "Gochthor." Wenn bas Thor flein ift, fo wird es "Thierl" (Thurchen) ober "Thorl" genannt, g. B. bas "Grabener Thier!" - und wenn ein niebriger Felsbamm fich zwischen folden Thoren hinzieht, so heißt er ein "Riegel", fo wie bie kleinen Difchen, bie man zu Beiten in ben Banben finbet, "Defen" genannt werben, unter benen bei folechtem Wetter bie Gemfen gewöhnlich unterfteben.

Auf ber Rudtehr von unferem schonen Schloffe besuche ten wir bie Bewohner einiger malerisch am Abhange bes Berges liegenben Saufer. Diese fteirischen Alpenhauser tragen in ber Regel wenig zur Berschnerung ber Landschaft bei, weil fie nur aus nadtem Tannenholz gezimmert find,

das unbebedt gelaffen wird, und welches die Steirer nicht, wie die bairischen ober schweizer Aelpler, mit frischen schönen Varben anstreichen. Ansangs, so lange sie neu sind, haben diese Wohnungen die weiße Farbe des Holzes. Mit der Beit aber werden sie auf der Sonnenseite nach Saden hin ganz braun, indem hier überall das Harz hervorquillt und die Oberstäche mit einem dunkeln Kastanienbraun überzieht. Die nördliche Seite dagegen, wo die Sonne das Harz nicht hervorlock, bedeckt sich mit einem noch melancholischeren Grau. In der Form übrigens gleichen sie sehr den Wohnungen in anderen Theilen der Alpen. Es scheint, daß gewisse architektionische Vormen durch die ganze Alpenwelt hindurchgeben. Ueberall zeigt sich das weit vorspringende Dach, überall der rund um das Haus herumlausende Baleon. Sier in Steiermark nennen stediesen Alcon "'s Gang!" (der Gang).

Das Merkwürdigste bei diesen Leuten sind aber manche Eigenthümlichkeiten ihres Dialekts, die zuweisen so sonderbar find, daß man nicht begreift, wie sie daxauf fallen konnten. So sehen sie bei gewissen Worten — sie mussen es ja wohl für eine Berschönerung halten — vor dem einsachen "t" oder "d" noch ein "s" oder "fc"; so z. B. sprechen sie statt: der "Wirth" der "Wirsch", statt "zeworden" "zewurschien". Umgekehrt aber lassen sie das "s" da, wo es hingehört, oft aus; z. B. statt "Burk" sagen sie "Wurth". "Sat der Gerr Wirscht keine Wurth?" — Das "r" wird in ihrem Munde oft ein "d"; z. B. bort man bet ihnen der "Kedl", statt der "Kerl".

Wir fanben einen folden fteirifchen "Rebl" vor feiner Satte fiben: "Run felb es wohl", rebeten wir ihn an mit

bem Neutrum Singularis bes Pronomen personale britte Berfon ("es") und babei bie zweite Berfon Pluralis bes Berbums (feib) fepend, wie es bie wunderliche Grammatit biefes Bolts erforbert.

"Seid es mohl?"

"San's ?" fragte er. Dieß foll heißen: "Bas fagen Sie?" - "San's ?"

"Ich sage, ob es mohl seib?"

"Aha, o ja! ja!"

"Ift benn fei nicht &' Saus?" — Die Sei (Sie) ift immer bie Frau vom Saufe. Es mogen noch fo viele Sie's im Saufe fein, so ift mit ber "Sei" immer bie Blr-thin gemeint.

"Ja, ja, sei isch g'haus."

Er führte uns in's haus und ftellte uns feiner Frau vor.

"Das woar mei' Frau." — Aus Hoflichkeit fagen fie nicht: bas "i fl" meine Frau, fondern bas "wo a r" meine Frau. Dieß foll eigentlich der Conjunctiv des Imperfects sein: "Dieses ware denn meine Frau." Allein ihrer Ausstrache nach wird der Indicativ daraus.

"Bua! lauf rund aufi! und hol' den Gerrn a Milch!"
— sprach er dann zu seinem Sohn, indem er sich des Wortes "rund" für schnell bediente, wie die Steiter dieß allgemein thun. Sonst bedienen sie sich auch wohl statt "rund zu lausen" der Redensart: "schlaun lassen," was so viel heißt als: "schleunig zugehen lassen." B. B. "las Du nur rund schlaun," d. h. "geh schleunig!" Es heißt das Wort "rund" auch "viel", z. B.: "Es hat schon rund Schuee auf den Bergen", oder: "Ja mein Nachbar hat rund

Gelb!".- "Arunder Bua" heißt ein vollet, gefunder, babfcher Buriche!

Wir tranten bie Milch unb faben uns bei ben Leuten in "Stubl", "Ruchl" und "Gangl" etwas um. Sie kußten uns Sand und Arme, und wir ließen bann rund bergab schlaun, um im Fleden Abmont selbst noch eine Sensenfabrit zu bessichtigen.

Die "Sei" rief uns noch etwas nach, was ich nicht gleich verstand.

"Sans?" fragte ich fie: "Berliert' es enger Tuchl nit!" wiederholte fie. Das heißt: "Berliert Ihr Euer Taschentuch nicht!" Das Wort "eng" ist ber Dativ von Euch und bavon wird das Possessibuum "Enger" gebilbet.

Die steirischen Sensen ober, wie die Leute hier sagen, "Senksen" sind in der ganzen Welt berühmt, und est ist bei allen Landwirthen bekannt, daß weder die schwedischen, noch die englischen, noch sonst irgend welche andere sie übertreffen. Eine steirische Sense ist so elastisch und dabei doch so dauerhaft und fest, daß man sie die auf den letzten Messerrüschsfreisen abungen kann, ebenso wie ein steinscher Raberbeschlag noch dient, halt und schüt, wenn er auch die auf die Dicke eines Rappbogens abgeschlissen wurde, wobei alles andere Eisen längst zersprungen und abgesallen sein wurde.

Theils ift es die unnachahmliche Gite, welche bas stebrische Eisen von der Natur empfangen hat, theils aber auch die Schmelzung und Behandlung des Evzes durch Holzschlen, was ihnen jene Borzüge giebt. Steiermark ist beinah zur Galfte mit Hochwalb \*) besetzt und kann baber immer noch Holzkohlen genug liefern, wahrend England sein Eisen mit den seiner Gute nachtheiligen Steinkohlen bearbeiten muß. Die Steiermark versorgt baher auch seit alten Zeiten her viele Nachbarlander, als Ungarn, Italien, Deutschland, mit Sensen und anderen Schneibewerkzeugen. Es werden dieselben hier in solchen Quantitäten und zu so billigen Preisen gemacht, daß man z. B. ein Dutzend Rastromesser zu 33 Kreuzern kaufen kann.

Der Haupists ber Eisenfabrication ist Obersteiermark, wo man in allen Thalern pochen, hammern, schmieden und schleisen hort und sieht. Im Ennsthal, im oberen Murthale und in ihren Seitenthalern befinden sich die zahlereichten und vornehmsten Werkstätten. In Often stöst dieses Eisenfabrikations - Gebiet an die Baumwollen - Manufacturen und Spinnereien von Wien die Neunkirchen und singt gleich mit der steirischen Granze am Schneeberge an, und im Westen geht es dis zum Salzkammergut, wo es ebenfalls mit der steirischen Granze aushört, indem dann dort überall die Salzgewinnung die meisten Hande besschäftigt.

Die Sensenschmiebe find hier gewöhnlich reiche Leute, und wie man bei uns vom reichen Gerber, Bader ober Brauer bort, so bort man hier überall vom reichen Sensenschmieb. Bon einem reichen Sensenschmieb borte ich, ber jahrlich 1000 Gulben an bie Armen gabe und auch sonft

<sup>\*)</sup> Die gange Oberfläche bes Lanbes beträgt 3,900,000 Joch, ba von find 1,550,000 Soch Hochwalb.

noch überall, wo er könnte, wohlthate. Dabei find biese Sensenschmiebe, obgleich fie oft große Werke und viele Knechte im Dienst haben, nicht etwa vornehme Fabritherren, sonbern einsache Bauer- und Bürgereleute. "Sonst waren wohl Millionaire unter biesen Leuten," sagte mir einer meiner Monche, "und es giebt ihrer noch einige. Doch fångt auch unter ihnen ber Luxus und bie Verschwendungs- luft unserer Zeit an zu grafftren. Die, welche sonst zu Fußgingen, wollen sich jest schon Equipagen halten und ihre Töchter schon kleiben. Da wird benn Vieles versaumt."

"Sonst war es ein gutes Gewerbe, jest schaut nit so viel mehr babei heraus!" sagte uns bie wohlbeleibte Sensenschmied = Meisterin von Abmont, bie uns in ihrer Werkstatt einsührte. "Nein! jest schaut nit so viel mehr babei heraus!" wieberholte sie, obgleich bei ihren Kleibern sberall viel herausschaute, was in bem engen Gewande keinen bequemeren Blat sand, gewiß nicht in Folge kummerlichen Verbienstes.

Die wichtigste Procedur bei ben fteirischen Sensen ift bas "Abgarben", welches barin besteht, daß sie eine Menge dunner Eisenstäbe zu einem Bunbel ober zu einer "Garbe" zusammenschweißen und innig mit einander verhämmern. Aus einer solchen Garbe wird ein Stab formirt und biefer bann wieber mit anderen solchen Staben zu einer neuen Garbe zusammengeset, die bann abermals zusammengeschmiebet wird. Durch dieses wieberholte Abgarben gewinnen sie eine fehlerlose, innig verbundene, zahe Masse, aus ber sie die Sensen machen.

Der grausenhafte garm in einer folchen Genfenfabrit

ift unerträglich; ber angreifenbste Ton ist bas Schleifen ber Sensen, bas mit einer schrecklichen Rapibität vor sich geht. Da die Raume natürlich enger sind als in unseren großen Eisensabrisen, so grinst einem aus jedem Winkel eine scheuß-liche Tonfrate entgegen, wie in Höllen-Breughel's Unterwelts-Scenen die Teufelsfraten. Die meisten Arbeiter, die ihr ganzes Leben lang mit diesem scheußlichen Ohrenschmause ihr Gehör nähren, sind daher auch taub ober boch harthörig.

Bei unseren Sensenschmleben bemerkte ich, baß sie kein "6" aussprachen. In einigen Worten ließen sie basselbe ganz weg, in anderen aber verharteten sie es zu "t" ober "b". So z. B. sagten sie nicht "Sensen" ober "Senksen", wie andere Steiermarker, sondern "Tenden"; im Singularis die "Sense" sprachen ste auch wohl: "Teng." Statt Meister sagten sie "Mater", und den Sensenschmiedemeister nannten sie daher: "Tengschmiedmater."

Meine Benedictiner versicherten mir, daß so alle Sensenschmiede redeten, deren Sprache und Sprachorgane überhaupt auch noch sonst manche Eigenthümlichkeit hatten. Ihre Zunge, die von Jugend auf im Kampf ist mit den
bonnernden, puffenden Tonen der Hämmer und dem Sausen und Geulen des Blasedalges und Feuers, sowie mit dem
Knarren und Quieten der Maschinenrader und endlich mit
dem Schrillen und Pfeisen der geschlissenen Sensen, wird
hart und unbeholsen und verlernt namentlich auch das leise
zischelnde "s", bas sie in das leichte sichtbare "t" verwandelt.

Der Tengschmiebmater von Abmont fagte mir, baß

jest bie meiften Senfen von hier aus nach Brobn in Galizien gingen, von wo aus bie Steppenarbeiter in Gubrußland bamit bewaffnet werben. Nach ber Turfei seien sonft auch febr viele gegangen, boch glaubten fle bier, bag ibnen Befich babin ben Marft verberbe, benn nach biefer Stabt murben jest febr viele gefanbt. Bar nicht aber fonnten fle es fich bier erklaren, wie es tame, bag jest fo wenige Sensen nach Frankfurt gingen, welche Stabt fonft einer ibrer Sauptmartte gewesen fei. Bielleicht mochten ihnen bie Englander in Amerita, wohin ihre Senfen von Frankfurt aus verschifft worben maren, ben Rang abgelaufen haben." 36 fonnte bie Leutchen, bie bier binter ihren Bergen fich mit politischen Bermuthungen abqualen, über bie Beranberungen in ben Welthanbeln und über bie politischen Begebenbeiten, bie ihrem Gewerbe balb Abbruch thun, balb Borfoub leiften, ohne daß fie bas Wie und Warum ausfindig machen tonnen, auch nicht unterrichten.

Die Efling ift ein Bachelchen, bas von ben hohen Sebirgen in bas Abmonter Thal hinablauft. Es hat eine Reine Besonderheit, die ich später noch an mehren anderen Bachen des Ennsthales bemerkte. Während es nämlich in dem Mittelstude seines Laufes ganz lustig und wasserreich dahin fließt, auch mehre Muhlen und Werke treibt, verliert es sich gegen seine Nundung hin ploglich in einem dichten Geröll von Steinen, so daß man keine Spur von ihm wahrnimmt. Bevor es aber die Enns erreicht, kommt es in verschiedenen kleinen Quellen wieder aus dem Steingeröll hervor, und diese Quellen schütten dann seine Wasser in die Enns aus.

"Ich war schon ganz etelhaft," um steirisch zu reben, b. h. es war mir übel zu Muthe von bem Lärm ber Sensenschmiebe, und es kam mir baher ganz recht, als meine Freunde erklärten, daß es Zeit zum Mittagsessen sei, und daß wir uns auf den Rückweg machen müßten, um den Prälaten und die übrigen Gerren nicht auf uns warten zu lassen. Wir gaben bei Tisch dem Leibe, was des Leibes ift, und dem Geiste, was des Geistes, denn es sehlte nicht an manchfaltig belehrender und belebender Unterhaltung, und nach Tisch empfahl ich mich dem Andenken dieser würdigen Gerren, denen ich gern und nicht ohne Hossnung der Erfüllung das freundlich mir abgenommene Versprechen gab, daß ich, wenn das Schickal mir Rücksehr nach Steiermark gewähren sollte, auch ihr schönes Kloster einmal wies der besuchen würde.

## Das Ober: Enns: Thal.

Bon Abmont aus führt nun ein schöner Weg immer im oberen Ennsthale bin bis ju bem Dachfteiner Gleticher, bem gemaltigen Grangmartftein zwischen Steiermart, Defterreich und Salzburg. Es ift bieg eins ber reigenbften Alpentha-Denn es ift groß und breit genug, um ler, die es giebt. ber menfchlichen Cultur ein icones, bequemes Felb bargubieten, und boch auch ermangelt es nicht wilber und hoher Bergpartieen, bie zu ben Seiten zu 7000 bis 9000 Fuß em= porfteigen und febr manchfaltig gruppirt find. muß fich ein Reisender in ben Alpen, wo bie Natur faft überall eine fo hohe Sprache rebet, fcon hier und ba, wenn auch nicht mit Gleichgultigfeit, boch mit Gleichmuth mappnen, wenn er nicht ftets im Superlativ und im Superlatis viffimo fublen, benten und ichreiben will. Wir Nordbeutfche, wenn wir aus unferer Beibe und Sanbebene fommen, fangen icon bei ben Elbhugeln von Meißen mit unferen afthetischen Entzudungen und Lobpreisungen an, und mol-Ien wir bann, wie die Wirklichkeit, nach Guben bin mit unferer Naturfreude crescendo une wundern, fo haben wir ichon in Steiermart entweber feinen Athem mehr, ober,

wie es auch wohl geht, wir segen uns in biesem embarras de richesse et de beaute auf's hohe Bferd und sprechen: toujours perdrix; — immer schone Berge, überall reizende Kluren, stets wundervolle Alpen und Schneegipfel, in allen Binkeln und Eden meisterhafte Gemalbe, schattige Thaler, liebliche Matten. Nun Gott, wer kann das Alles fassen und begreifen? und wer wagt es nun erft, es zu schilbern ober zu malen?

Benug bas Ober-Enns-Thal ift überreich an intereffan-Es ift in feiner gang flachen, volligten Naturschonbeiten. ebenen, mit grunen Biefen bebedten Thalfoble etwas uber eine halbe Stunde breit, gewährt überall, weil es fich febr in bie gange ftredt, eine weite Fernficht und lagt boch babei auch, weil es fich bier und ba anders als bas einformige Binggau etwas bin- und berichlangelt, bie Berge in verfciebene Gruppen gerfallen. Der Thalboben muß febr feucht fein , weil man faft nur Biefen und Grasmuchs erblidt, und weil alle Borfer ohne Ausnahme fich an bem Suge ber Berge binaufzieben. Rein einziger menschlicher Bohnort liegt im Thale am Fluffe felbft, es ift ein ununterbrochen gruner Teppich, ber fich in einem breiten Streifen - mitten zwischen ben Bergen und ben Dorfern, bie auf beiben Seiten liegen, bingiebt. Von Admont binauf, fo weit man fieht, 12 Meilen weit, ift biefer grune Streifen nur mit ben fogenannten "Bapfen" punctirt. ben fo bie großen Beuhaufen genannt, in benen bie Leute bier ihr Biehfutter fur ben Winter bewahren, und bie guweilen so bicht wie bie Baufer ber Borfer zusammenfteben. So viele biefer Bapfen auch ju fein icheinen, fo haben bie

Leute boch noch nicht Seu genug, und ich fab fie überall noch in ben Baumen fteden, um fie zu entlauben und bie Blatter ebenfalls als Biebfutter aufzustapeln.

Buweilen hatte ich die Goben von brei bis vier Bergreihen in verschiedenen Entfernungen vor mir liegen, jede
durch die Dunfte des Thales in verschiedene Farben getaucht, die nächste dunkelgrun, die zweite kastanienbraun,
die britte rothgelb. Sie spielten gegen Sonnenuntergang
ihre gewöhnliche prachtvolle Farbenfcala durch, dis sie
am Ende, als helios den Antipoden über dem Kopfe brannte,
in grauem Dunste verschwanden, und Franz erklarte, daß
wir in dem kleinen Orte Liegen zu Nacht bleiben mußten.

Ich gab ihm um so lieber nach, ba ich Musik aus bem Birthshause erschallen horte und eine Menge steirischer "runder Buben" und "saubrer Madeln" bei'm Tanz beschäftigt fand. Ich hatte schon ein Mal in Grän in einer anmuthigen Gesellschaft Gelegenheit gehabt, den Charakter ber steirischen Tänze zu studiren oder besser, um nicht zu viel zu sagen, zu buchstabiren und ihre Annuth und Zierslicheit zu bewundern, und hier fand ich nun Gelegenheit, meine Lection zu repetiren.

Ich muß sagen, daß ich schon mehre Bolkstanze gesehen habe, die mir wohl gesielen, z. B. den Gusarentanz der Ungarn, die fraftige Masurka der Bolen, die poetische Kossakka der Russen, den originellen Djoko der Walachen 2c. Auch habe ich wohl den reizenden und üppigen Fandango der Spanier, den (leider!) nichtssagenden Walzer der Deutsschen, sowie die fturmischen Galoppaden der Franzosen gesehen, aber ich muß gestehen, daß, was Anmuth, Anstand

und Gemuthlichkeit betrifft, mir nichts ben steirischen Nationaltanz zu übertreffen scheint. Er ist ber nächste Brusber bes Tiroler Nationaltanzes und bes österreichischen Ländler's, boch ist er noch anmuthiger als jener und manchfaltiger, bebeutungsvoller und reicher als bieser. Die Bewegungen sind so langsam, wie sie, um schön genannt zu werden, sein mussen. Die Figuren und Stellungen sind lauter zarte und sinnige Anspielungen auf die süßen Gesühle der Liebe. Dabei wird eine bedeutungsvolle Mimikausgewandt, welche den Charakter gemuthvoller Fröhlichseit athmet und die beweist, daß die Steirer den Tanz nicht als eine blose Motion der Füße, sondern als den höchsten und schönften Ausdruck der Seelenempsindungen in dem ganzen entzückten Spiele der Glieber ausgesaßt haben.

3ch finde allerdings auch viele ber anberen genannten Mationaltange febr ichon, wenn fie icon getangt wer-Allein ber spanische Fanbango wird leicht zu ubpig, ber ungarifche Nationaltang flirrt zu viel mit ben Sporen, ber polnische artet leicht ju Wilbheit aus, und ber ruffifche ift mit vielen bigarren, mehr tomifchen als foonen Mustel- und Gliebervergerrungen untermifcht. Allein zu welcher Ausartung ber fteirische geneigt mare, weiß ich nicht. Bielmehr icheint es mir, bag er fo weit von bem leppigen, Wolluftigen, Wilben und Bigarren entfernt ift, bag ich ibn gerabezu ben Sang ber Gragien nennen mochte. 3ch geftebe, ich bin auf ber einen Seite ftolg barauf, bag es ein beutscher Stamm ift, ber biefen Ausbrud bes Schonen erfand, - begreife aber gugleich auf ber anberen Seite auch gar nicht, bag nicht alle anberen beutschen Bruberstämme biesen Steirischen erlernen und fich anzueignen suchen. Freilich zu unseren Eisenbahnen, zu unseren großen Gesellschaften, zu unseren fturmischen Freuden past er nicht so gut wie unsere Walzer und Ga-loppaden, die Iedem ein Grauel sein muffen, wenn er etwas Besteres, wie z. B. den steirischen Tanz, gesehen hat. — Sollte ich, wie aus der Sand die ganze Statue, so aus diesem Tanze die Steiermarker beurthellen, so muste ich sagen, daß sie ein sehr sinniges, gemuthliches und für das wahrhaft Schone im höchsten Grade empfängliches Wolkseien.

So eigenthumlich und schon die Formen des Tanzes sind, so originell, zart und rührend ist auch die Musik, und etwas Besonderes ist noch dies dabei, daß sie den Tanz, wenn die Frohlichkeit und Lust den höchsten Gipsel erreicht, auch mit Gesang begleiten, wie dies die Rolen und andere Bolker ebenfalls thun. Solche kleine Gesänge und Lieder, die oft improvisit werden, nennen sie "Basseln," und es bestehen dieselben in der Regel nur in einer Strophe mit zwei Reimen.

Sehr, sehr schwer wurde es mir, mich von dem Anbild dieser schönen Tanze zu trennen. Allein die guten Leute jubelten mir doch zu lange, und indem ich ihnen meinen Segen gab und ihnen im Stillen wunschte, daß der Simmel sie noch lange bei diesen lieblichen Ausdrücken unverfälschter Freude lassen moge — sollte es möglich sein, daß umsere verstachende Beit auch diese alten nationellen steirischen Tänze auf die Seite schieben werde? — o die Alpen sind eine gute Schutwehr! — ging ich zu Bette.

"B'but Ihne Gott, Gerr Better!" biefen gemobnlichen fteirischen Abschiedsgruß rief am anberen Morgen unfere Birthin meinem Ruticher ju, und wir fubren bann. bas Ennsthal verlaffenb, in einen anberen Theil pon Steiermart binein , in ben westlichften Binfel bes Lane bes, bas fogenannte fteirische Salgkammergut. Wir gelangten babin burch einen fur bie Bferbe mubfeligen Eng-In ber gangen Steiermart, wie im Leben, gelangt man überall nur burch Engpaffe gum Schonen. wegs begegnete uns am gangen Morgen nichts Außergewohnliches, nur bas gewohnliche Augerorbentliche, mas bier alltäglich ift, und was ich fcon oft ermabnte. batte bie iconen Berge alle besteigen follen. Aber mein Bott! wer giebt fich die Dube, wenn man's fo nabe und alle Augenblide haben fann ; - jest, ba ich fern bin, febe ich's wohl ein, bag ich einen gebler beging.

In Mitternborf war ich bei einem Nagelschmieb, ber eine bebeutenbe Werkstatt hatte, für große Plubernägel, bie sie bei ben Häusern brauchen, für "Schaarnägel," mit benen sie ihre Schindeln auf ben Dächern besestigen, und süchen sie ihre Schindeln auf ben Dächern besestigen, und für Stiefel= und Schuhnägel, wie die Alpensteiger sie unter den Küßen nothig haben, und außerdem für andere Räsgel, die in den Handel kommen. Die Nagelschmiede ste- hen in der zweiten Klasse hinter den reichen Sensenschmieden, von denen mehre mit 40 und mehr Knechten arbeiten. Dieß war wahrscheinlich schon vor Christi Geburt der Fall, denn bei der Anlegung von Aquileja (180 v. Chr. Seb.) wird schon des bedeutend sich vermehrenden und versgrößernden Eisenhandels mit Noricum Erwähnung ges

than. Es waren ohne Zweifel auch Ragel barunter, und noch jett, nach 2000 Jahren, gehen biese Ragel auf benfelben Wegen in eben biese italienischen Gegenben bei Aquisleja. In Karnthen soll man noch größere Ragelschmiebe-Werkstätten sinden.

## Das steirische Salgkammergut.

Hinter Mitternborf ift es mit ber Buhne ber norischen Schmiedewerkflatten so ziemlich zu Enbe, und bie Leute leben nun weiterhin nicht mehr vom Eisen, sonbern vom Salze, von beffen Gewinnung aus bem Berge, von seiner Einkochung und Berführung.

Aussee ift ber erfte Ort bieses weit verbreiteten Betriebs und Erwerbszweiges. Das weftliche Stelermart, bas ofterreichische Salzkammergut, bas oftliche Tirol bis nach Sall im Innthale nicht weit von Innsbrud, bas fubbilliche Baiern über Sallein und Berchtesgaben bis nach Reichenhall und noch weiter hinaus find lauter Salglanber, ein weitlaufiges Gebiet, bas von ber Ratur mit biefem fo wichtigen Producte reichlich begabt murbe, und in beffen Centrum basjenige Land liegt, bas mahricheinlich mit Bejugnahme auf biefe Lage feinen Ramen befam, namlich — Salzbura. Rach allen Seiten bin werben von biefem großen Salzterrain aus, von bem jebes ber Nachbarlanber ein Studden zu gewinnen fuchte, andere ganber, welche bie Ratur bei ber Salzvertbeilung vernachlaffigte ober vollig vergaß, bamit verfeben, bas übrige Defterreich, Steiermart, bas fubliche Tirol, jum Theil bie Schweiz, bas weft- liche und norbliche Baiern und Bohmen.

In ber Geographie und ber Geschichte, in ber Nationaldkonomie und Ethnographie, in ben Kriegen, ben hanbels- und Friebensverträgen, in ber Bestimmung ber Lebensweise, ber Sitten und Beschäftigungen ber Bewohner bes
ganzen bezeichneten Lanberstriches hat bas Salz eine so
merkwurdige Rolle gespielt, baß es sich wohl ber Mübe
lohnen möchte, dieß Alles einmal überschaulich zusammenzustellen und die ganze Lanbeskunde dieser Gegenden aus
jenem angebeuteten Gesichtspuncte zu betrachten.

Bon allen Seiten her führen große Sanbelsstraßen in bieses Gebiet hinein, die zum Theil nach ber Sauptwaare, die auf ihnen verführt wird, den Namen "Salzstraßen" haben. Eine dieser Salzstraßen sernten wir in der Budweiser Eisenbahn kennen, eine zweite, die durch das Innthal geht, befuhr ich schon früher, eine britte über Reichenhall nach München werden wir später betrachten, und auf einer vierten, der steirisch en Salzstraße, rollen wir sett in den lieblichen Thalkessel von Aussee hinein.

Die Natur und Bildung ber Berge und Thaler muffen bier wohl eine ganz andere sein als in dem übrigen Steiermark. Denn während sich in dem ganzen übrigen Steiermark keine Seen befinden, erblickt man hier auf einmal mehre, die von allen Seiten ihre Sewässer in den Kessel von Aussee zusammenschütten. Der einzige kleine Kamersee läßt sein Wasser in den Töpliher See, dieser das seine in den Grundl – See sallen. Der Obensee schickt ein Wasserchen aus Süden und ber Alt-Ausseer-See ein anderes

aus Norben. Daraus bilbet fich bei Aussee bie Traun, bie bann in ben hallstäbter See burch einen Enghaß burch-bricht. Der Hallstäbter See ist ein Riese gegen die vorhin genannten. Aber weiterhin sindet auch er wieder seine Riesen und Ueberwinder am Traun- und Atter-See. Welche Beränderung in der Gebungsweise der Gebirge mag Schuld daran sein, daß man hier auf einmal so reichlich sieht, was man zuvor gar nicht fand?

Ich beschloß hier, meinen Franz nach Gossern jenseits ber Berge im Desterreichischen allein weiter fahren zu lassen und ben Weg bahin auf einigen Umwegen zu Kuß zu machen, theils um ben reizenden Thalsessel von Aussee von der Sohe herab zu übersehen, theils um einer steirischen Sennerin meinen Besuch zu machen. Ich fand im Orte einige gutige Herren, denen ich von Grät aus empsohlen war, und die mich ihrerseits wieder an einen Alpenjäger zur Begleitung empsohlen, der mich seinerseits bei einer Sennerin oder, wie sie hier sagen, "Sendin" introduciren sollte.

Die Sennerin, auf welche es abgesehen war, wohnte auf ber Flinschberger\*) Alpe, und sie hieß die "Kulml Miebl" ober auch die "Kulml Tochter vom Grundl-See." Biele steirsche Rathsel in wenig Worten. Ich fange bei der Entzisserung von Miedl an. Es ist dasselbe eine Berbrehung und Abkurzung des Namens "Maria," von dem in "Miedl" nichts weiter als "m" geblieben ist. "Kulml" hieß der Bater

<sup>\*)</sup> Eigentlich schreibt man bas Wort: "Pflindsberg", aber bie Leute sprechen immer "Flinschberg."

ober vielmehr ber Bauernhof bes Baters ber Maria, barum heißt sie bie "Kulml Tochter", und am Grundl-See lag biese Besthung ihres Baters. Es giebt Sennerinnen, bie noch viel långere Titel haben als unsere Grafen.

Diese "Külml Tochter" hat ihre "Schwaig" ober "Sennhütte" an bem Abhange eines zur Ueberblickung bes Andssee'r Banoramas trefflich gelegenen Berges oberhalb ber alten Ruine Pflindsberg. Daher wird sie häusig besucht, und sie hat beshalb mit ihren "Galtern" — so heißen die Buben, welche ber Sennerin in ihrem Geschäfte zur Hand geben — ein paar Tische und Banke unter den Baumen, welche bei ihrer Alpe stehen, zusammengenagelt und ist auf Besuch immer vorbereitet, der ihr um so mehr zu Theil wird, da sie ein gutmuthiges, heiteres Madchen ist und dabei noch eine ausgezeichnete Sangerin.

Sie ist schon über bie Jahre ber ersten Jugend hinaus, und solche Madchen sind eben bie besten Sangerinnen. Zwischen bem 25. und 35. Jahre fingen die Sennerinnen am starksten und schönsten. Ich kann mir bas erklaren. Für eine ganz junge Stimme ist ber Alpengesang nicht gemacht. Es gehort eine starke Bruft und viel Uebung bazu, in ben Bergen die Stimme richtig zu gebrauchen.

Sie haben breierlei Arten von Gefang, erstlich bas gewöhnliche "Jobeln", bann bas "Johezen" und endlich bie "Jauchzer."

Das Jobeln ift jest allgemein auch in allen Ebenen Europas burch bie herumreisenben Alpensanger bekannt geworben, bas "Johezen" und die "Jauchzer" aber kann man nur in ben Bergen selbst kennen lernen; benn es ist auf die

Natur ber Berge begrundet und hat ohne biefe Buhne feine Bebeutung.

Das "Johezen" — ich horte es früher, wo ich einmal mehre Monate lang in den Alpen mitten unter den Hirten lebte, oft genug, um es hier genau zu beschreiben, — ist eine Art melodischen Recitativs, das sie bei thren musikalischen Alvengesprächen anwenden, und die "Jauchzer" sind eadenzirte Ruse, mit denen sie wie mit einem Gruse oder mit einer Aufsorderung jene Gespräche eröffnen oder auch schließen. Gewöhnlich geht es dabei so her, wie es ein einheimischer Schriststeller schildert:

"Ein Jauchgen giebt zu erfennen, bag bie Senbin eine ibrer Freundinnen ober Nachbarinnen zu einem folchen Bechselgesange aufforbert. Sierauf folgt fobann in gebebnien und icharfen melobischen Tonen und vernehmlichen Borten ein Recitativ, bas balb ein Brug, balb ein Borwurf, eine Einlabung, eine Ergablung, ober eine allgemeine Schilberung ber Leiben und Freuben ber Albenzeit entbalt. - Sobald bie eine Sangerin paufirt, faut bie anbere ein, und fo wechseln fie oft an beiteren Tagen ftunbenlang ibre Empfindungen und Meinungen über breite Rlufte bin, welche ihre einfamen Alpentriften trennen." Buweilen muniden fie fich blos mit bem Recitativ einen guten Morgen, erfundigen fich bei ber Nachbarin, ob fie nicht etwas Neues ergablen tonne, - ob fie ihren Geliebten furglich gefeben, - ob fie ihr Dieb alles zusammen habe. Mitunter machen fie ihre Freunde auch aufmerkfam, bag fich einiges bon ihrem Bieb zu verfteigen brobe, - ober bag ein Bewitter zu naben icheine, und bergleichen. Oft fprechen fie v. 10

so mit einanber, ohne sich gegenseitig sehen zu können, zuweilen, indem sie sich in ihren kleinen Beschäftigungen in der hütte herum dadurch nicht unterbrechen lassen. Sie behaupten, daß man den melodischen Gesang in der Ferne beutlicher vernehmen könne als das bloße Geschrei, und sie "johezen" baher auch ihren Haltern die Besehle, die sie ihnen zu geben haben, melodisch zu, statt sie ihnen einsach zuzurusen. Wenn sie mit der Unterhaltung sertig sind und sich in ihre Hatten zurückiehen, schließen sie mit einem lauten, weit durch die Gebirge hin schallenden Jauchzer, den das Echo in unzähligen Wiederholungen repetitt.

Die "Rusmi-Tochter vom Grundi-See" war nun nicht nur eine ausgezeichnete Alpensängerin und Jauchzerin, sondern, wie die Leute fagten, geradezu die ausgezeichnetste und beste im ganzen "Steier" ("im Steier" oder im "Steirer-Lande", fagte man hier wohl auch statt: in der Steiermark.)

Ich fragte fie, wie sie bieß wissen könnten. Sie antworteten mir, sie mußten es so: Bor einigen Jahren habe ber Ishann (nämlich ber Erzherzog Johann), wie er bas oft thue, in Gräg große und schöne Wettspiele veranstaltet, erstlich für die steirischen Muster, besonbers die Biolinisten siene steirischen Tänze, die ich oben beschrieb, werden gewähnlich mit der Bioline begleitet, und diese Wiolinsplester sind oft in ihrer Art sehr ausgezeichnete und ganz originelle Componisten und Birtuosen) und hann für die Sängerinnen. Auch für die "Schweselpfeise", d. h. die Duerspseiserbläser, waren Preise ausgezeich. Diesen letzten Preis

gewann ein Ennsthaler, und ben Breis fur bie Bioline ber Bruber bes Balbmeifters in Aussee.

Gur die Sangerinnen waren Preise von 40 — 50 Gulden ausgesetzt, und es kamen nun viele Sendinnen von ihren Alpen hermater, um sich hervorzuthun und diese Preise zu gewinnen. Auch zwei Schwestern der Niedl kamen und wurden öffentlich als die besten Iodlerinnen anerkannt und ihnen die höchsten Preise zugetheilt. Die Niedl seiber wollte auch bin, aber sie konnte dazu nicht die Frlaubnis von ihrem Gerrn, dei dem sie in Dienst ist, erlangen. Da sie nun, wie alle in Ausse herum wissen, wach viel bester singt als ihre Schwestern, und da diese als die besten von allen übrigen anerkannt wurden, so muß sie benn wohl die beste in der ganzen Steier sein.

Wie begierig war ich nun, diese Nachtgall in ihrem Busche felber zu belauschen. Man hatte uns zesagt, fie sei noch nicht von der Alpe abzesahren, aber fie wurde entweder heute oder morgen kommen, und wir, mein Idger und ich, beeilten uns daher um so mehr, ihre Gütte zu erreichen, in der Gossnung, sie dart noch zu tressen. Wir gingen in seine Wohnung, wo es von Wassen und Alpenbesteigungs-Instrumenten aller Art wimmelte. Da unsere Fahrt wicht hoch ging, so versahen wir uns blos mit einem "Griesbeil", so wird hier der gewöhnliche lange Alpenspazierstod genannt, der unten eine eiserne Spige mit einem Gaken hat.

Man tann feine befferen Jubrer in ben norifchen Alpen haben als bie Revierförfter, bie nicht nur ihre benachbarten Gebiete, sonbern auch, weil fie als Jager ober Revierforfter-Gehulfen gemobnlich auch schon in anderen Alpengegen-

ben bienten, auch andere Gebirgstheile en detail kennen. In unserer Ebene, wo das Terrain in Massen beisammen liegt, hat es mit einer solchen Detail-Kenntniß des Terrains wenig auf sich. Wie viel sie aber hier bedeute, wie wichtig sie sei, wie schwer zu erlangen, kann man sich nur erklären, wenn man sich lebhaft vorstellt, wie manchfaltig durch die verschiedene Höhe und die verschiedene Neigung des Bodens jedes Erdstecken, ja oft jeder Schritt bedingt ist. — Dabei habe ich in den Förstern immer benkende und sinnige Leute gefunden, die über Alles Auskunft geben können und es auch gern thun.

Anfangs macht einem Norbbeutschen nur bie Sprache etwas Schwierigfeit. Wenn man Norbbeutich gu reben anfangt, fo find bie Leutchen bier oft fo verbust, bag man von ibnen entweber feine Antwort befommt, ober zu boren friegt: "ab, ich verfteh tei Balfch." Es ift manchmal unerflarlich, wie es fommt, baß fle einen nicht verfteben, und es reicht oft eine gang geringe Abweichung in ber Aussprache bin, um ihnen bas gange Wort unverftanblich zu machen. So 2. B. bas Bort "Trobbeln"; fo einfach und flar es icheint, fo verftanben es bie Leute boch nicht gleich. Erft wenn ich bas Wort mehre Male wieberholte und Abjectiva bingufeste: "bie Trobbeln, wiffen's, bie bummen, blobfinnigen Menschen", bann bieg es: "aba, ja ja bie Trobbeln!" fo verfchieben lautet bas gange Wort in unferem und ihrem Munbe. Es ift bei uns wie bei ihnen ein "r", ein "o", ein "b" ic., aber es find eben bei uns nordbeutiche und bei ihnen fteirische "r's, o's" 2c., beren feine Unterschiebe in ber Schriftsprache fich nicht barftellen laffen.

And mit meinem Iager wollte es mir anfangs nicht recht gelingen. Go langfam ich fprach, fo verftanb er mich boch nicht gleich. Gewöhnlich fing ich naturlich fein Berlinifch (es gilt bier fo ziemlich jeber Rorbbeutiche fur einen Berliner) an, z. B.: "Sagen Sie mir boch, nennt man bier in ber Gegend nicht bie Schwagerinnen auch fcon zuweis len Brentlerinnen ?" - "Bas ichoffen's ?" - 3ch glaubte bann, bag er mich vielleicht beffer verfteben murbe, wenn ich mit ihm in feinem Dialette fprache, und fing bann zuweilen an, ibm bie Rebensart in's Steirische zu überseben, indem ich ibn fragte: "Soagn's mir boch, haßt man bei eng a Schwagerin nit ach mobl a Brentlerin?" Aber wenn ich bieg that, bann verftand er gewöhnlich gar nichts, und ich bemerkte, bag es mir mit biefer Nachahmung noch ichlechter gelingen wollte als mit ber meinem Munbe naturlichen Sprache. Auch war es wunderlich zu bemerken, daß, wenn ich platt fteirisch anfing, er bagegen hochbeutsch fprach. Sagte ich 2. B. "I moan' b' Schwoagerin," fo fbrach er : "Ab, Sie meinen bie Schwaigerin!" Es bauerte inbeg nicht lange, fo hatte er fich fcon ein wenig an meine Aussprache gewohnt, und als wir über Mofern und Buchen in bem Orte Alt-Aussee am Alt-Ausseer See angekommen waren, verftanben wir uns fon gang vortrefflich.

Bon hier aus ging es bergan. Raum aber waren wir auf ben reizenden Fußsteigen ein wenig in die Busche hineinsgekommen, so sagte mein Iåger, indem er auf einige mit Bieh in der Ferne erscheinende Madchen wies: "Da rauscht die Kulmi-Miedl den Berg abe." — In der That, sie war es. Sie trieb ihre Kuhe vor sich her. Ein Pferden, das ihr

Salter führte, war mit ihren kleinen Habseligkeiben belaben, und eine ihrer Schwestern schleppte noch in einem Sacke einige andere Sächelchen auf dem Ruden. Sie selber ging in der Mitte. So war denn meine Idee, einen idplischen Abend bei diesen Mädchen und ihren Gesängen zu verbringen, gescheitert, und ich muß gestehen, ich war darüber so sehr verstimmt, daß ich den guten Mädchen sast mit Vorwürfen begegnete und sie schalt, daß sie mit dem fatalen Absahren oder "Aberauschen", wie sie hier auch wohl sagen, nicht noch ein wenig gewartet hätten.

Ich holte einige schone Kaiserbirnen hervor, die ich im Ausse mitgenommen hatte, um die Sennerinnen auf ihrem Gemöweiben damit zu erfreuen, und schenkte sie ihnen. Sie nahmen sie mit freundlichem Danke an; aber zum Singem konnte ich sie nicht bewegen. Da ich wohl sah, daß nicht ein so gezwungener Gesang wenig exfreuen wurde, so ließ ich auch bald von meinen Bitten ab und sezte, ihnen alles Gute wunschend, meinen Weg zu ihner Hitte, der ich nun schon ziemlich nahe war, fort.

Kaum waren wir indes etwas weiter gestiegen, so horten wir auf ein Mal einen zweistimmigen Gesang ertonen. Wir blicken zurück und saben die beiden Madchen unten auf bem Vorsprunge des Berges siehen, wo sie sich im Wechselgesange antworteten, Sie mochten mir angesehen haben, daß es mir wirklich darum zu ihnn war, sie zu horen, und vielleicht aus Dankharbeit für unsere Birnen, die ihnen unterwegs eine enfreuliche Ladung gewesen waren, sangen sie und von fern zu. Wir sesten uns am Wege nieder und horchten. Die Nährten sangen das ganze Lieb, ba es file felber zu erfreuen schien, anbächtige Zuhoter zu haben, regelmäßig und schon Bers für Bers bis zu Ende und schlossen es bann mit einem kräftigen Sauchzer, ben sie beibe aus tiefer Brust holten und ber im Walbe verhalte. Ich wollte wieder heruntersteigen und ihnen danken, aber sie liefen beibe rasch bavon ihren Kühen nach und versschwanden mir balb hinter ben Bäumen.

"Schon! icon!" fagte ich zu meinem Jagersmann, "ich freue mich, wie ein Englander, bag ich mich boch nun ruhmen tann, bag ich bie beste Sangerin ber norifden Alpen gebort babe." "D, aber oben auf ber Albe felbft flingt es noch viel schoner," antwortete er. "Ich weiß nicht, ift's bie Reinheit ber Lufte ober ber Gall ber Berge ?" - Dir tam ber Gefang vor wie ein Abschiebsgruß an bas icheibenbe Jahr, und in ber That mochte fich bei ben Mabchen, bie wirklich mit Rubrung fangen und bie nun in's Thal binabfuhren, fo etwas auch beimifchen. Die Genbinnen verlaffen ihre Alpe, bie ihnen, wenn gleich manche Unbequemlichteit und Gefahr, boch auch fo viel Luft und Freiheit gewährt, mit Schmerz, und mabrent fie im Frubling bei'm Beziehen ber Bergwohnungen frobe, oft ausgelaffene Lieber fingen, find biefe im Berbfte melancholisch und elegischer Denn wenn gleich bie Abfahrt felber festlich mit Blumen und Mufit wie eine Cochzeit begangen wirb, so ift boch bie Sendin oft in ihrem Inneren traurig wie eine Brant, bie man aus ihrer freien poetischen Jugend in bie Arme eines gebietenben Mannes und in ben Rreis ber bauslichen Geschäfte führt.

Die Alpenabzuge, bas Abfahren ("'s Aberauschen")

wird hier in Steiermart noch fo fcon und feierlich begangen, bağ man in ber That fagen fann, es leben unter ben biefigen hirten noch bentiges Tages arfabifche Sitten. Gewöhnlich machen fich zur Begehung bes Feftes mehre Sennerinnen, oft acht bis 10, jufammen, um gemeinfchaftlich hinabzufahren. Weil manche Allpen inbeg febr einfam und entfernt liegen, oft nur einzelnen Bofen geboren, weil nicht alle zu gleicher Beit mit ihren Geschaften fertig werben und einige Biefen noch langer Futter gewähren als andere, fo geboren naturlich besondere Umftanbe, ein bedeutenbes Dorf, ein gemeinsamer großer Grasberg und bergleichen bazu, bag fo viele zu einer Abfahrt zusammentommen. Buweilen haben fie benn 200 und mehr Rube beifammen. Diefe Rube werben alle ausgeschmudt mit Rrangen, welche bie Mabchen in Juftiger Gefellschaft am Tage vorher auf ber Alm minben.

Am prächtigsten wird bie alteste Amenkuh und ber alteste Almenstier ausgeschmuckt. Sie vergolden ihnen die Hörner, zieren sie mit seidenen Bandern und umwinden sie mit dichten schweren Kranzen aus den seltensten. Alpenkraustern. Buweilen wird die Ausschmuckung einer solchen Alpenkuh so prächtig gemacht, daß sie 10 Gulden werth ist und mehr, wobei indeß zu bemerken ist, daß gewisse Almenskrauer im Thale sehr gesucht sind, und daß diese Madchen baher diese dicken Kranze unten oft wieder ganz gut an den Mann bringen, So ist z. B. auf den Alpen an der Granze von Karnthen eine gewisse Bstanze, die sie "Speik" nennen, sehr häusig und berühmt. Aus diesem Speik machen die Rädchen dick Büsche, mit denen ihre Kübe den Berg hinab-

stolziren, und die ste dann unten an die Apotheter abseigen.

— Auch die Kälber bis auf das kleinste herab werden bekränzt. Doch muffen diese sich blos mit einem einzigen schmalen Kranze um ihre Hörner begnügen, der noch dazu in der Regel kein Blumenkranz ist, sondern aus ausgereihten Beeren, Sahnebutten und in Würfel oder Gerzchen zersschmittenen weißen Wurzeln besteht, aus "Almenrankel" und "Almenkrapsel." — Ihre kleinen Geräthschaften und Kleisder verpacken sie auf kleine Pferde oder Esel, und so ziehen ste hinad. Aus dem Thale kommen ihnen dann wohl die Burschen mit Musik entgegen und holen sie heim. Zuweilen schmucken sie auch wohl unten ein eigenes Pferd für die Sennerin mit Blumen aus, welches sie alsdann besteigt, indem ihre Schmalzkessel, ihre Käseldssel und Milchgefäße zur Seite angehängt werden.

Die Sendin ist immer in jeder Wirthschaft die bedeutendste und angeschenste Person, weil sie ben wichtigsten Bweig der hiesigen Landwirthschaft, die Biehzucht, unter ihrer Leitung hat, und weil bei der Schwierigkeit der guten Betreibung dieser landwirthschaftlichen Branche viel Alugbeit und Muth zu einer guten Sennerin gehort. Die Lage ber schonen Alventristen ist oft der Art, daß ihre Betretung für das Bieh sehr gefährlich ift, z. B. liegen oft sehr schone sette Beiden ganz abschüffig und hören dann ploplich an einem schrossen Abhange auf.

Oft ift es nothig, biefe Abhange mit holzernen Baunen ju umgeben, um bas Absturzen bes Biebs zu vermeiben. Die Sendin muß bann diese Baune in gutem Stande erhalten. Oft find folche Baune nicht aussuhrbar. Bei naffem

oder neblichtem Wetter barf bann bas Bieb nicht auf folche abschüffige Triften gelaffen werben. Es ift ber Sendin Sache, das Wetter und die Verhältnisse ber Localität richtig zu beurtheilen.

Ebenso liegen die Theile einer und berselben Alpe oft sehr zerstüdelt, und es muß jeder Theil zur rechten Beit und auf die rechte Weise benutt werden. Es ift wiederum der Sendin Sache, zu bestimmen, wann bieses ober jenes Alpenstüd befahren werden muffe, und ob es besser sein Wiesenthal vom Bieh abweiden zu lassen, oder das Gras darauf blos abzumähen.

Wenn das Wetter namlich das Austreiben des Viehs verbietet, so haben die Sennerinnen Futter in ihrer Sutte nothig, bessen oft in der Nähe nicht hinreichend gesunden wird. Auch brauchen sie solches Futter für das unruhige Vieh, damit es während des Meltens still stehe. Viele Sendinnen singen freilich auch während dieser Operation, und sie haben ihr Vieh so eingewöhnt, das es auch bei diesem Gesange ruhig bleibt. Doch hilft ein wenig Futter in der Regel besser. Sie nennen dieß Futter "das "G'lod", wahrsschilich von "Leden", weil das Vieh daran lede. Die Sendinnen haben immer einige kleine schwer zugängliche Graspläschen, wo sie dieses G'lod selber holen. Es ist eine ihrer schwierigsten Arbeiten, und es trägt sich zuweilen zu, daß die armen Mädchen dabet ihr Leben einbüssen.

Die Sennerin ift wegen bes Schabens, ber ihrem Bieh zustöfit, verantwortlich, indem Ales ihrer Fahrlaffigkeit zugeschrieben wird. Daher barf auch eine Sennerin, ber im Sommer ein Thier, ware es auch nur ein tappisches Kalbs

chen ober ein wilder Ochse, vom Falsen ftürzte, keine seierliche Absahrt in geschmücktem Zuge von ihrer Alpe halten. Sie darf sich weder selber mit Blumen schmücken, noch ihr Bieh, dem sie statt der Eränze die Stallbette um die Hörner windet. Auch nur die steisige, ausmerksame und pflichtgetreue Sennerin, die nicht im müßigen Zwiegespräche mit ihren Nachbarinnen oder bei langen Besuchen ihres Geliebten die Zeit verbrachte, darf darauf hossen, daß man aus dem Thale ihr mit Must entgegenkommen werde. Nur sie hat es nicht nöthig, wie ihre fahrläsige Collegin undemerkt, traunig und still in's Thal hinadzuziehen und ihr Bieh in die Stallthür des Bauerhoses zu treiben, die ihr Niemand dienstsertig öffnet.

Dein Jager war febr gesprachig und erzählte mir allerlei Gofchichten von glucklichen und unglucklichen Ereigniffen. auf ben Alpen, und fo gefangten wir zu ber Bflindeberger Alpe binauf, die auf einem niedrigen Borberge bes hoben Sendling liegt. Sier fanben wir eine Ausficht zum Entmiden, benn ber Blid in ben Ausseer Bergtoffel, in feine Rebentbaler, auf bie reigenben Spiegel feiner Geen und gu ben wilben Gipfeln feiner hochgebirge bot wirflich Alles in einem Landschafts-Bilbe vereinigt bar, mas bie Natur an Lieblichen nub Erhabenem, an Bartem und Grofartigem ju geben vermag. Die Bemohner biefes Gebirgeteffele follen fich vor ben anderen Steiermartern befonbets auszeichnen. Es ift ein fconer wohlgebilbeter Menfchenichlag, Cretins giebt es wenige. Die Leute wohnen in hubfch gebauten, reine lich gehaltenen Baufern. Gie find fleißig umb haben jeben Med nugbar gemacht. Auch bas tragt bagu bei, bie Meige bieses steirischen Salzkammergutes zu vermehren und seinen gefälligen Charakter zu erhöhen. Man blickt nach unten hin mitten in das Leben dieses reizenden Andaus hinein, der dann auch noch mit vielen kleinen Aeckern, Wiesen und Hütten hier und da weit in die hohen Thäler und Bergsschluchten hinaufrankt. Die Sennen in der Tiese repetiren das friedliche Bild der traulichen Dörfer und Fluren, die sie umgeben.

Bu biefer Rube, zu biefem anmuthigen Frieden gewähren bie Berge umber ben icharfften Gegensat, benn es liegen hier herum bie bochften Gebirge ber gangen Steiermart, bie bis nabe an 10,000 guß binauffteigen. 3m Guben fiebt man bie wilben fuhnen Gipfel bes Thorsteiner, bes einzigen \* Bletschergebirges Steiermart's, beffen Besteigung fo fcwierig ift, bag es erft feit bem Jahre 1823 einige Male gelang, biefe Schwierigkeiten zu überwinden. Es giebt Berge genug in ber Steier, bie fo boch finb, bag fte in bie Schnees linie hineinragen; allein ihre Geftaltung foll nicht ber Art fein, bag Somee und Gis bier in großen Daffen feft liegen bleiben und Gletscher bilben fonnten. Die meiften Gipfel ber norischen Alpen finb 7000 Fuß hoch. Weiterbin nach Weften giebt es in ben Alben nicht nur Gleticher, Die viel tiefer fich berabziehen, fonbern auch Gebirge von berfelben Bobe, welche Gleticher bilben.

In ber Nahe bes Thorsteiner bezeichnete mir mein Jager eine Bergpartie, welche bie verwunsch ene Alm heißt, gerade oberhalb anderer fehr schoner gesegneter Triften. Er erzählte mir, es habe baselbst auf einer herrlichen, blumenreichen Weibe eine reiche Sennerin gewohnt, die aber eine so schlechte

und gottlose Birthschaft bort geführt, bag ber himmel in einem fürchterlichen Unwetter bie ganze Alpe zerftort und mit Felsen, Schnee und Eis überschüttet habe.

In allen Theilen ber Alpen findet man diese Ge fchichte von der verwunschenen Alm ebensowieder, wie in den Erzgebirgen die Geschichte von einem verschütteten Schachte, der früher so reich und ergiedig gewesen, daß die Bergleute mit filbernen Augeln Regel geschoben und mit filbernen Guseisen ihre Pferde beschlagen, daß sie aber durch ihr gottlosses Wesen des himmels Strafgericht auf sich gezogen — und ebenso wie in allen Jagdgebegen die Sage vom wilbem Idger und wie auf allen Meeren das Mahrchen vom Geissterschiff.

So wie im Guben bie Eisfelber bes Thorsteines und bie verwunschene Alm oben über ben gefegneten Alpen an ihrem Fuße hervorragen, fo fteben im Morben uber ben lebenbigen Thalern bie wilben Raden bes "tobten Gebirge 8." Es ift biefes tobte Gebirge eine ber großten ober vielleicht gerabezu bie allerausgebehntefte Sochgebirgswildniß, bie es in ben norischen Alpen giebt. Diefe gange Flache ift ein volltommen wilbes Plateau, ohne alle Begetation, außer bier und ba etwas "Leckenstauben" und einigen Biefenftellen, von wilben Felswanden und mit bben Reffeln, welche meiftens mit Steingeroll erfullt finb, gerriffen, nur hier und ba mit fleinen Geen bebedt, bie alle entweder teinen ober nur unterirbifchen Abflug haben, ohne alle Bache und Fluffe, benn alle Quellen fpringen bier am Ranbe biefes wilben Plateaus an's Tageslicht, von ben foroffen Banben berab, mit benen es ummauert ift. Dan

hat megen ber Schwierigkeit bes Terrains beinahe anderte halb Lagereisen zu machen, um von einem Ende dieser Wiestenei zum anderen zu gelangen.

Man kann annehmen, daß es hier auf fast 10 bis 12 Stunden Lange und 5 bis 6 Stunden Breite teine andere Anfiedlung glebt als die zerstreuten Gutten ber Sonnerinnen.

Mithin könnte man fagen, daß dieses Tobtengebirge, als ein blos von jungen Mabchen bewohnter Landstrich, auf sehr angenehme Weise belebt sei, und man könnte ihm einen weit hübscheren Namen geben, z. B. das Gebirge ber jungen Schäferinnen. Im Ganzen giebt es auf diesem Gebirge 272 Weiben, ebenso viele Alpenwirthschaften und etwa 300 junge Madchen; denn in einigen Hütten sindet man auch wohl zwei Sennexinnen.

Die Wiesen bieser Madchen befinden fich jum Theil gang oben auf bem Gebirge, jum Theil in ber Rabe ber Balbregion, jum Theil zwischen beiben, und fie theilen fich barnach in hochalpen, Mittelalpen und Boralpen. Da die Rrauter auf biefen verschiebenen Bergfinfen naturlich gu verschiebenen Berioben zur Bluthe kommen, fo benuten fle auch bie Gennerinnen gu verschiebenen Beiten. Im Mai um St. Urban treiben fie in bie Bors eber Mittelalven, wo fle etwa vier Wochen bleiben. Um 15. Juni, ich glaube, am St. Beitstage, treiben fie in bie Gochalben ober, wie fich mein Jager bierüber ausbrudte, "bann ift Gochtriebes In ben Sochalpen bleiben fle etwa 9 Bochen, benn fo furz ift ber blubenbe Sommer auf biefem wilden Gebirge, und bann gieben fle mobl noch auf 4 Wachen mieber

in die Rieberalpen hinab. Doch ift dieß natürlich nach Umständen sehr verschieden. Manche Sennerinnen besitzen blos Boralpen, und die Sochtriebszeit fällt dann ganz weg. Manche wiederum haben sogar wieder eine kleine gesonderte Periode der Sochtriebszeit und befahren den Berg in drei oder vier Stufen. Die Regel ist aber bei den meisten eine Boralpen- und eine Sochtriebszeit, und die letztere ist bei den meisten die Hauptsache.

Die Alpenwiesen liegen nicht alle von einander gesondert und zerstreut, vielmehr hier und da in großen Strichen verseinigt, die dann besondere Ramen haben. "Die Brunnenswiesen = Alpe," — "die Geiswand = Alpe," — "die Angstwiesen = Alpe," — "die Kettenbach = Alpe," — "die Sandsling = Alpe" sind die zahlreichsten dieser Wiesenpartieen, die natürlich auch die zahlreichste Bevölkerung von Sennerinnen haben. Einige zählen zwanzig, andere sogar dreißig benachsbarte Alpenwirthschaften. Da leben denn die Mädchen besonders lustig und unternehmen viele Beschäftigungen und Veste gemeinschaftlich, andere dagegen, wie z. B. die "Fludergruben Alpe," sind kleiner, und manche haben dann nur ein oder zwei Sennhütten, deren Bewohnerinnen ein stilles, zusrückgezogenes Klausnerleben sühren.

Aus diesem toden Gebirge treten zwei Berge mit langen Banben und schroffen Abstürzen sehr weit hervor. Der Lofer und die Triffel wan b, jenem zur Seite der Grundlssee. Auf der Triffelwand find die 14 Alpenwirthschaften der Sennerinnen von der Schoberwiese, und am Leser haben die 12 Sennerinnen von der Breunings - Alpe ihre Huten.

Beibe Berge maren uns gang nabe und bie Sauptgegenftanbe unserer Betrachtung.

Die Trisselwand ist hochst malerisch. Sie steigt mit außerst schrossen Wänden, die rund um den länglichen Damm herum beinahe zwei Stunden lang sind, empor. An dieser Wand hinauf wächst überall ein kleines Gestrüpp und niedriges Krummholz oder, wie die Aelpler sagen, "Leckenstauden." Dieß Gestrüpp gerieth vor einiger Zeit in einem sehr trockenen Sommer in Brand, und das Feuer leckte überall an den hohen Wänden empor. Noch jetzt bemerkte man deutlich an einer verschiedenen Färdung und Schattirung dieser Velsen, wie weit die klammen um sich gegrissen hatten.

Viel eigenthumlicher und schoner noch als bie Triffelwand ift ber Lofer geftaltet. Er fteigt aus ber Walbregion mit einer schroffen fegelformigen Wand empor. macht er einen Abfat, ber mit Wiesen bebedt ift, und auf biesem Wiesenabsate liegt bann wieberum mit fchroffen Manben ber Gipfel bes Berges, ber wie ein gewaltiger Die Wiesen bes Absages umgieben Burfel gestaltet ift. ben Burfel in einem ichmalen Streifen. In ber Mitte bes oberften Sipfels befindet fich eine Boble, beren gabnende Deffnung wir bon unserem Standpuncte aus beutlich Auf bem oberften Scheitel bes Gipfels, fagte mir mein Idger, fei wieber eine icone Wiefe, ju ber man von ber anderen, minber ichroffen Seite bequem gelangen konne. Das Ganze nabm fich also ungefahr fo aus:



Es ift dieß natürlich kein treffendes Bild bes Berges, sondern nur eine ungefähre Angabe seiner Sauptlinien. Indef beruht auf diesen Sauptlinien im Ganzen mehr der afthetische Eindruck und Werth eines Berges als auf dem Detail seiner Bekleidung und seiner einzelnen Partieen, und es ware sehr interessant, jede Bergform auf ihre Sauptlinien zu reduciren und solche Bergliniengerippe einmal vergleichend neben einander zu ftellen.

. Bei der Bergsorm, die wir hier vor Augen haben, reizt z. B. besonders der rund um den obersten Gipfel sührende Wiesenstreif und dann die Grasplatte auf dem höchsten Gipfel selbst. Ich dachte mir, daß auf dieser prachtvoll und eigenthümlich gelegenen Wiese sich herrliche Veste des Pan seiern ließen. Mein Jäger erzählte mir, daß die Nädchen aus der Breining und der Ebelgruben-Alpe jene Wiese am Fuße des Gipfels abweideten, und daß sie mahrend der Gochtriebszeit 14 Tage lang auf jenen Gipfel selber ihr Viehtrieben. Doch wohnten sie hinten am Fuße des Würfels und stiegen, weil bei'm Gereintreiben für das Vieh Gesahr sei, zum Melken selber des Tages zwei Mal auf den Würfel hinauf und dann wieder hinab. — Wie reizend, dachte ich,

11

solche von üppigen Wiesenkrautern bewachsene und von mels tenben Mabchen umwandelte Gipselfelsen!

Nachdem wir uns an aller der Pracht und an allen den schönen Bilbern, die keine Feder beschreibt, recht satt gesschaut hatten, zogen wir uns ein wenig zu der Sennhütte der Külml-Miedl zurück. Dieß Gebäude war ganz ansehnlich, zwei Stock hoch, und Alles, so weit man von außen sehen konnte, in recht gutem Stande, aber überall verriegelt und verrammelt. Das einzige Lebendige war ein kleines Brünnlein, das plätschend in den Trog sprudelte. Doch sehlten die durstigen Zicklein und Kälber und die schaffende Sennerin, und der herbstwind rauschte in vergilbten Blättern. Bald wird nun Alles in Schnee und Gis erstarren, und sollte wohl die gute, gesangreiche Sennerin machsten Frühzighre mit ihrer kleinen Heerde und mit ihrer fröhlichen Nachdarin sich wieder munter und frisch hier einsinden? — Vielleicht! — Doch das lebendige Brünnlein wird sie wohl alle überleben!

Wir stillten unseren Durft und verließen ben Ort, ber unser Nachtquartier sein sollte, um noch zeitig auf dem Betschen wieder zur Landstraße zu gelangen, wo mich mein Fuhrer verlassen wollte, weil ich bann leicht selbst den Weg in's Desterreichische sinden konnte.

Es zeigten sich einige Wolken am himmel; aber mein Jüger sagte, es habe nichts zu bebeuten, es sei lauter "trockennes Gewölk," bas keinen Regen gabe. Auch habe er keine Samsen auf bem Wiesenstreife bes Loser bemerkt, und boch kamen biese baselbst alle Mal zum Borschein, wenn es schlechtes Wetter werben sollte, um sich unter die Hohle unsterzustellen und baselbst Schutz zu suchen.

Es wurde unterbeg buntel und julest vollfommen finfter. Da wir indeß febr bequeme Fußfteige gingen, fo erlitten weber bas glimmenbe Bfeifchen meines Sagers, noch unfere Unterhaltung eine Unterbrechung. Lettere brebte fich bauptfachlich um bie Sennerinnen und um bie Gemfen ober, wie es hier beißt, die "Gamfen." 3ch fragte meinen Begleiter, ob es wahr mare, mas man bei uns in Nordbeutschland fage, bafi bie Bemfen Bachen ausstellten, welche burch Bfeifen ber übrigen Geerbe Beichen geben. "Es ift nicht fo," fagte er, "wenigstens getraue ich mir nit, es zu beweisen. Allerbinge ift es wahr, balten fich bie Gemfen in Rubeln gusammen, und barunter find immer einige aufmerkfamer als bie anberen, befonbere bie "Ris - Beifen" ober Mutter - Beifen, b. b. bie Gemfen, welche Junge haben. Aber daß fie befonbere Wachen ausftellten, wußte ich nicht. Bielleicht maa ber Glaube bei Ginigen baber gekommen fein, weil ber Bod gemobnlich allein weibet und fich nicht mit bem Rubel vermifcht. Er thut bien aber nicht wegen beffen, um bas Rubel gu behuten und zu bemachen, fondern er fann bas Geziderl, bie flanen Riben, nit laib'n. Diefe flanen Biebcher geben ibm, wenn er bei'm Rubel ift, fein Frieben nit und hupfen und pampfen um ihn herum. Darum geht er allein. Je alter ein Bod wirb, besto gramlicher wirb er auch und lebt zulett. besonders wenn er erft einmal von einem jungeren und fraftigeren Bode beftegt wurde, gang einfteblerift. geht er immer allein, bis er endlich ftirbt ober weggefcoffen wirb. Die ein- und zweisabrigen Bode find aber immer noch bei'm Rubel zu finben. Auweilen halten fie fich auch bis in's britte Jahr bagu. Dann aber werben fie von ben

alten Boden verftogen, ober fie trennen fich aus eigenem Antriebe vom Rubel. Der ftarffte Bod ift immer ber Gerricher bes Rubels, in beffen Mitte er fich inbeg nur, wie gefagt, mahrend ber Brunftzeit befinbet. Er läßt bie anberen Bode micht zu ben Beisen, und bieselben weiben immer ein wenig ableits vom Rubel und benugen bann jeden fich barbietenben Augenblick, ju ben Geifen ju fommen. Babrend biefer Brunftzeit werben bie Bode in zehn Tagen gang mager und Um biese Beit bekommen finb bann nicht mehr jum Effen. fie bann auch hinter ben "Rrudeln," b. h. hinter ihren Bornern, biejenigen Geschwalfte, welche wir bier zu Lanbe "Gamerofen" nennen. Sie fchwellen mahrend ber Brunftgeit bis zu ber Große von Wallnuffen an, figen bicht an ben Rrudeln und haben einen ftarfen bisamartigen Beruch. Det alte Bod bleibt fo lange Berricher, als er fraftig ift und bis er in einem Rampfe einmal befiegt ift. Dann hat er feinerfeite bas Bufeben, wie bie jungen Bode mit feinen Beifen fcone thun."

"Aber mit bem Pfeifen, wie ift es benn bamit ?"

"Ein reines Pfeifen habe ich nie nicht gehort. Die alten Bode haben oft eine febr tiefe und rauhe Stimme, bie ansberen medern, ratschen, schnauben und trillern, bie jungften am feinsten."

"Caft Du wohl einmal einen folden einsamen Bod be- lauscht?"

"O Jesus Maria! ja! — Einmal entvedte ich bort an ber Triffelwand einen großen Bod, ber eine Stimme hatte, wie ein Bar, ein rechtes bamisches Thier ("damisch" heißt

gier so viel wie ,, safrifch" in Tirol = groß, außerorbentlich). Der Bod, ale er une von ber Gohe berab in ber Tiefe bemerfte, ging auf feiner ichmalen Biefe, auf ber er einsam geweibet hatte, bin und ber und beobachtete uns. Dieg thun fie immer erft. wenn fie Jager feben, bamit fie barnach bie Richtung ibrer Klucht bestimmen fonnen. Die flieben bie Gemfen, wenn fie Gefahr naben feben, icheu und ftrade in's Blaue Aber ber Mensch ift boch noch fluger wie fie. hatte zwei Jagerburichen bei mir und befahl ihnen, nicht weiter vorzubringen, sonbern auf bem Blate, mo fie maren. fich bin= und bergubewegen und fich bafelbft zu schaffen gu 3ch meinerseits entfernte mich barauf auf mir wohl bekannten Umwegen und Fußstegen, fletterte über ben Standpunct bes Bodes hinaus und faßte ihn von hinten. Meine Burichen blieben auf ihrem Flede, und bie Gams hatte blos fle im Auge, indem fle bald hier, bald bort hinabfpahte und angftlich bas Treiben ber Buben beschaute. Endlich hatte ich ihn ficher auf bem Rorn, und plaff! ging ibm meine Labung in ben Leib. 3ch hatte ibn gerabe mitten burch's Berg geschoffen. - Mir half babei, bag ber Bind contrarmarts mar. Ware ber Wind jum Bod bingewebet, fo hatte mir alle meine Schlauheit nichts gefruchtet. Der Bod hatte icon aus ber Ferne ben Geruch von mir gehabt und mare mir entsprungen."

"Auf ben Wind foll ein Gamsjager immer ichauen. Auch auf die Farbe muß er schauen. Sein hut muß nicht frisch und neu sein, sondern alt und grau. Auch sein Gewand muß grau sein, ohne blinkende und metallene Anopfe, welche Gerausch machen, wenn fie an die Felsen schlagen. Die jungen eitlen Burschen schiefen baber auch immer weniger Gamsen als wir alteren. Wenn so ein alter verwitterter Iger mit schabigem Rode still und regungslos wie ein Baumstamm im Gebasch steht, so bemerken ihn die Gamsen zuweilen gar nicht einmal und kommen ganz nahe zu ihm heran."

"Ja und ba fallt ihr Barbaren bann auf einmal wie bie Bolfe zwischen bie armen unschulbigen Thierchen!"

"'s ifch wohl fo, aber mer will halt leb'n."

"Du fagteft, baf bie Bode fich vom Rubel trennen. Thun bieg bie Geifen auch wohl?"

"Schaun's, mit ben Beifen ift's a fo. - Die Beifen bleiben faft immer im Rubel, und bie alteften Beifen find bie wichtigsten barin, noch viel wichtiger als ber Bod, ber ihnen nur zuweilen mahrend ber Brunftzeit bas Regiment Die altefte Ringeis weiß jeben Bfab, jeben Vels abnimmt. und jeben Schlupfwinkel im Gebirge, und fie macht ben eigentlichen Unfuhrer bes Rubels. Diefe Beis nennen wir halt bie "Borgels." Diefe Borgeis fchlegen wir nie Denu wenn man fie terfchießt, fo veranbert fich bie Das Rubel gerfprengt fich bann gange Jagb im Gebirge. oft in zwei ober brei Rubel, bie auseinander ichmarmen, wie bie Bienenftode und oft nie wieber zu einem Regimente gufammen fommen. Bleiben fle aber auch bei einander, fo fommt boch eine neue Geis an's Regiment, und biese neue Beis weiß bann wieber anbere Stege und Wege ober ftubirt fich auf neue ein, und wir Jager muffen bann auch wieber bie neuen Wanderungen und Gewohnheiten, bie bas Rubel annimmt, ihnen nachstubiren, um ibn an ben rechten Fleden

zu treffen und ihm zu Beiten bas jagbbare Bilb wegzunehe Wenn man blos ben Bod wegfchießt, fo tritt eine folche Beranberung ber Jagb nie ein. Daber fage ich, bag bie Borgeis bie wichtigfte Berfon im gangen Rubel ift, ben fie nie verläßt, auf eine fo geringe Anzahl er auch gufammenschmelgen mag. Rur wenn fie gang alt mirb, und wenn fie nicht mehr tragbar ift, b. b. wenn fie feine Rigen mehr hat und fich bie Muttergefühle bei ihr verlieren, bann hat fte auch nicht mehr bas Intereffe fur bas Rubel. bann an, allein hinter bem Rubel berzugeben, ifolirt fich auch wohl gang von ibm, entweder weil fie mit ben Jungeren nicht mehr fo fortfann, ober weil fie nicht mehr in fo großer G'follichaft fein mag. Gulche alte Beifen fchiegen wir auch awed, benn bas fchab't niche."

"Auch bann fucht bie Beis bie Ginfamteit, wenn fie "tist", b. h. wenn fie Rigen bekommt. Schon vorher geht fie mehre Tage berum, um fich eine bequeme Stelle fur ihre Jungen auszusuchen. Gewöhnlich nimmt fie bagu einen febr unzuganglichen Blas. Bat fie bann "gefist", fo bleibt fie mit ihren Riben brei Tage allein. Dann tonnen bie Rleinen schon überall bin folgen, und fie ichließen fich mit ber Mutter bem Rubel wieber an. In biefen Rubeln find meiftens nur 15-20 beifammen, bie namlich immer beifammen Wenn 70-100 und mehr zusammen fommen, fo bleiben. ift es mohl meiftens nur ein Bufall, und fle gertheilen fich nachber wieber in bie verschiebenen Rubel. Doch mag bie Große ber Rubel in verschiebenen Gegenden ber Alpen auch wohl verschieben sein. Jebes Rubel hat seine eigene "Seimath" im Godgebirge, wohin es fich, wenn es auf ben 211= pen geweibet hat, ober wenn Gefahr naht, zurudzieht. Diefe Beimath ift ein wilber, unzugänglicher Theil bes Gebirges, und zuweilen ereignet es fich, daß die Rubel unter einander um eine solche Heimath in Streit gerathen. Ift ein Rubel erst einmal an eine Heimath gewöhnt, so läßt es nicht leicht wieber bavon."

"Wenn nach einem Ausstug zu niedriger gelegenen Weiben das Audel wieder zu seiner Geimath zurücksehrt, so ist
auf diesen Wanderungen seine gewöhnliche Ordnung folgende. Die "Borgeis", die wir auch wohl die "Audelgeis" nennen, läuft voran und sucht den Ausweg, auf den sie viel aussichtiger ist als der Bock. Dann kommen die anderen Geisen, die jungen Bocke und die Kigen. Der alte Bock ist immer ber letzte. Er geht hintenan und beckt die Nachhut. Wenn daher junge hisige Iäger auf die jungen ersten Bocke schiesen und das Audel zu wilder Flucht zersprengen, so geht gewöhnlich der größte und alteste Bock davon."

"In ihrer heimath bekommt man die Gemfen nicht so leicht. Die Jagd ist baselbst ber schroffen Abhange und Velsspigen wegen sehr schwierig und mit vielen Gesahren verbunden. Doch steigen wir ihnen auch bahin nach, und es giebt higige Iager, die Tage lang den Gemsen in die unzugänglichten Velsen nachklettern, indem sie des Nachts über blos in einer Schlucht, Sohle oder unter einem überhängenden Velsen Duartier nehmen. Man hat da oben schon oft genug Iager vom Velsen herabgestärzt oder vom Blig erschlagen gesunden. Zuweilen ereignet es sich auch, daß die Iager sich, wie der Koaser Maximilian bei Schwaz in Tirull, so versteigen, daß sie weder auswärts, noch abwärts können,

fo bag fie entweber berhungern ober bag fie fich terfchie-Ben laffe nmuffen."

"Wer erschießt fle benn?"

"Ei! ihre Freunde! Sie bitten ihre Kameraben barum, und diese, wenn sie ihnen auf keine andere Weise helsen konnen, erschießen sie. Naturlich! es kommt dieß nicht oft vor. Aber es ist doch schon vorgekommen und ereignet sich immer einmal wieder. Glauben's mir, daß oben in den Alpen mehr g'schicht, als wovon sie unten in den Thalern wissen? — Gelt? Glauben's mir? — Ich sag Ihna, das kann nur der allerbeste Freund, der leibliche Bruder thun, den Freund so aus einem Schlunde heradzuschießen, denn ein Anderer, der ihn nicht so lieb hat, denkt halt, er will sein G'wissen nit beladen. Aber Iener benkt, er will ben Bruder von Qual erlosen."

"In ber That, ich glaube, daß Euer Leben in den Alpen eben folche Schluchten und wildromantische Bartieen hat, wie Euere Gebirge selbst. Aber sage mir, Du erwähntest vorber der Muttergemsen und ihrer Kipen. Ist ihre Liebe zu einander wirklich so groß? Es muß ja wohl sehr rührend sein, eine solche Seis mit ihren Kleinen zu beobachten?"

"Ja freilich ift's bas. — Wenn eine Geis Kigen hat, so verstedt fle biefelben sorgfältig in einem unzugänglichen "Ofen" (ich erklärte dieß Wort schon oben). Sie hat denn nun keine Ruhe nit und springt immer herbei, wenn ihre Rigen nur a weng auf d'Selten hupsen. Sie riecht und horcht beständig in die Luft ausst und ift bei jedem Geräusch, das der Iäger macht, wenn er zu ihr hinanschleicht, auf's Aleußerste besorgt. Auch die kleinen Rigen halten sich immer zur Mutter und springen gleich wieder dicht an ste

heran, wie fie fie ruft. Gewöhnlich schießen wir biese Kleinen auch nicht. Aber zuweilen wird es uns befohlen, sie lebenbig zu fangen. So lange die Mutter lebt, ist dieß gar nicht
möglich; benn diese hilft ben Kleinen überall durch. Aber
wenn man erst die Rutter erlegt hat, dann ist es sehr leicht,
benn dann kommen die dummen Thierlein doch noch zur
toden Mutter herangesprungen, hupsen ihr auf den Rücken,
wollen sich unter ihrem Bauche verkraufen, da kann man
sie denn gleich haschen. Einmal habe ich auch eine solche
Riggeis mit ihren Kleinen belauscht und habe sie ganz nahe
und lange beobachtet."

" Satteft Du eine Flinte bei Dir?"

"3a!"

"Schoffest Du fie benn ?"

"Ach nein, Gerr! Sie hatten mir's nicht g'fcofft. Es hatt' mich halt' terbarmt! — Wozu follte ich die Mutter und bie Thierlein terfchießen?"

Man muß wiffen, baß die Alpenjager keinesweges ohne Berz für ihre Gemsen find. Im Gegentheile sie sind beinahe verliebt in sie und sprechen in der Regel mit einer gewissen Begeisterung von ihnen. Freilich sind sie bennoch ebenso erpicht barauf, sie zu erschießen, jedoch nur kunstgerecht und ben Jagdgesehen gemäß, und jeder Jäger emport sich barüber, wenn das Blut einer "nicht jagdbaren Geis" vergosen wurde.

Die Bolfe, die fich noch ebenso wie die Baren in ben fteirischen Alpen zeigen (von Wien aus hat man nur eine ober zwei Tagereisen in's Barenland, was, wie ich glaube, im übrigen Deutschland so wenig bekanntift, bages faft nothig

ware, Citate und Semahrsmanner bafur anzuführen, ble ich im Rothfalle in nicht verachtungswurdiger Menge beisbringen konnte), jene Thiere alfo, fage ich, schaben ben Gemsfen weniger als bem jahmen Vieh. Denn theils kommen fie felten so hoch hinauf, theils verstehen fie es nicht, die Gemsfen zu haschen.

Unter biefen Gesprachen mar ich mit meinem treuen Begleiter uber allerlei bubiche Wiefen-Sufftege und burch fleine Balbungen, beren Antlit aber von fcmarger Racht verhangen mar, endlich auf ber Bobe bes Beifchen ober Botichen angefommen. Diefes ift neben bem boben Sommering ber bochfte Gebirgevaß in Steiermart. über ben eine chaussirte Strafe führt. Ueber ben Gommering gelangt man auf ber Strafe von Wien aus Rieberbfterreich in die Steiermart, und über ben Botfchen führt bie Strafe nach Ober-Defterreich aus ber Steiermart binaus. Der gange Bag ift, wenigftene auf ber fteirifchen Geite, mit bichtem Sichtenwalbe befett. Auf ber ofterreichischen Seite lichten fich bie Balbungen fruber. Die einzigen hellen Buncte in biefem Walbe maren ungablige Leuchtfafer, bie mich um biefe fpate Jahredzeit und auf biefer Sobe in Bermunberung fetten. Es bauerte aber nicht lange, fo fing es auch auf ber ofterreichischen Seite an, aus allen Tiefen und Thalern beraufzuleuchten. Es maren bie Nachtlichter und Abenbfergen der ofterreichischen Landleute in St. Maathen, Dbernfee, Reitern und Goifern, beren freundlicher Schimmer fich gum Theil in bem tief liegenden Ballftabter Gee wieberfpiegelte.

Sier nahm ich Abschied von meinem ftetrischen Alpenjäger und zugleich von seinem mir so werth geworbenen Baterlanbe, beffen schöne Thaler und Berge eine unaustoschliche Sehnsucht in mir zurückließen. Wir traten noch in ein im Bichtenwalbe an ber Straße gelegenes Wirthshaus, um uns mit einem Glaschen Wein zu starken, er zu seiner nachtlichen Heimfahrt, ich zu meiner nachtlichen Weiterreise in's Desterreichische. Wir ließen uns ein Glaschen "walschen Heurigen" geben. Der walsche Wein ist im Herbst immer ber erste, ber in Steiermart verbreitet wird. Er kommt meistens aus ber Umgegend von Udine, wie uns die Leute sagten. Der steirische Most, ber spater gekeltert wird, folgt erst spater nach, und dann kommen auch die Schmuggler mit ihren ungarischen Weinen.

Ich zog hier, wozu ich mir bisher nicht die Zeit genommen hatte, das Papier hervor, mit welchem mich meine Aussfeere Kreunde, benen ich auch die Begleitung des kundigen Jägers verdankte, beschenkt hatten. Ich hatte sie um einige aus dem Munde des Bolks unmittelbar genommene steierische Bolkslieder gebeten, und sie hatten während meines Zusammenseins mit ihnen die Aufzeichnung von zweien veranstaltet und sie mir bei'm Abschiede zugesteckt. Ich entzisserte davon eins, das in der That manche originelle und poetische Ideen enthält, und das ich hier dem Leser als ein bisher noch ungebrucktes Probchen steierischer Bolkspoesse hersesen will. Es hieß:

## 's Griaberl.

Meine Dianbl hat a Koi, Wo a Griaberl isch brin, Und i kann gar nit sag'n, Wie i einsprengt brin bin. A Raf'n hat a Sebe, Behnt und a Maul, Aber a Griabert im Koi Find aner nit alleweil.

Wann's ein freundli anschaut, Wann's so fleanscht, un wann's lacht, Da soll'n Sie's nur sehn, Was für a lieb's Goscherl es macht; Ihr Koi isch so rund Und so schon vorn g'luckt, Grad als ob ihr's Christind's Patt's Kingerl eindruckt.

Mei Diandl, bein Griaberl, Dos isch schon a Pracht, Un i bitt bich, nur gieb Auf bein Griaberl sein Acht; Wann i a so berfet So recht nach mein Will'n, I that bir bein Griaberl Mit Busserl anfüll'n.

Die Haar' konnen falsch fein, Die Zehnt, bos kann g'schehn, Aber a Griaberl, a falsch, Han i boch no nie g'sehn. Test hatt' i a heurath g'habt, Ther hab's halt nit mogen, Weil's kein Liebsgriaberl hatt'.

## Pas Grűbchen.

Mein Mabchen hat ein Kinn mit einem Grübchen, und ich kann gar nicht sagen, wie ich barin verlieht bin. Eine Nase hat jebe, Ichne und einen Mund, aber ein Grübchen am Kinn sindet man nicht immer. Wenn sie mich freundlich anschaut, wenn sie so freundlich thut und lacht, da sollen Sie's nur seben was für eine hübsche Miene sie macht; ihr Kinn ist so rund und so schol vorn gespalten, grad als ob ihr's Christindhen hatt den Finger eingebrückt.

Mein Mabden, bein Grübchen, bas ift schon eine Pracht, und ich bitt' bich, nur gieb auf bein Grübchen fein Acht; wenn ich auch nur so durfte so recht nach nur so burfte so recht nach meinem Willen, ich that die bein Grübchen mit Kuffen anfüllen.

Die haare tonnen falfch fein, Die Bahn', bas tann geschehen, aber ein Grübchen, ein falsches, hab' ich boch noch nicht gefeben; jest hatte ich eine heirath gehabt brin in ber Stabt, aber ich hab' sie halt nicht mögen, weil sie tein so hubsches Grübchen hatt.

## Das öfterreichische Salzkammergut.

Diermit trennten wir uns, und Jeder ging seine Wege. An dem meinigen hatte ich so viele Lichter und doch so wenig helligkeit, wie ich noch nie, glaube ich, zusammen vereinigt gesehen. Im Walde neben mir waren überall Leuchtspfähle aufgestellt, nämlich halb verfaulte Baumstämme, deren Glimmholz phosphoreseirte. Sie waren von einer außerordentlichen Wenge von Glühkäfern umschwärmt, und blickte ich an freien Stellen zu den Dörfern des Hallfabter See's hinab, so schien es mir, als habe ganz Desterreich illuminirt; denn in dem ganzen See herum schimmerten Lichter, und selbst an den Bergen dis oben hinauf glimmten noch kleine intermittirende Flämmeden.

In ber That trat ich auch wirklich und buchftablich in ein beffer illuminirtes Land. So gutmuthig, so ehrlich, so achtungswerth in vielfacher hinscht auch die Steiersmarker stind, so muß man doch, wenn man einmal vergleischen will, wozu auf den Granz- und Markschen der Lansber sich so viele Aufforderung findet, gestehen, daß die Desterreicher in außerordentlich vielen Puncten oder vielmehr im Ganzen den Steirern voraus find.

Abgesehen bavon, bag bie gange subliche Balfte ber Steiermark noch von Wenden bewohnt ift, bag Ungarns nachbarliche Granze und die von baber tommenben turfifchen Ginfalle unvortheilhaft auf ben Fortschritt ber Cultur einwirken mochten, fo laffen fich auch in ben Berbaltniffen ber blos von Deutschen bewohnten Oberfteiermart felbft manche Urfachen fur bas Burudbleiben ber Bevolferung auf bem Bege ber Bilbung auffinben. Rein Schiffbarer Strom, wie bie Donau in Desterreich, wie ber Inn in Tirol, wie ber Rhein bei ber Schweig, burchftromt biefe blos von wilben, vollig unfchiffbaren ober allenfalls blos flo gbaren Fluffen bemafferten Thaler, in benen ber Stabtebau baber nicht geforbert Auch bem Aderbau, bem vornehmften Forberer murbe. ber Cultur, bleiben amifchen ben ichroffen Gebirgen weit schmalere Striche als in Defterreich. Und Biehwirthschaft, Jagb, Bolg- und Walbinduftrie und Gifenverarbeitung find bie Bauptbefchaftigungen bes von allen Seiten in Berge ein= geschloffenen, im Gangen armen und ftets mit ber taglichen Nothburft ringenden Bolfes.

Desterreich erscheint bagegen als ein reiches Land. Selbst in Oberösterreich weiten und luften sich die Thaler schon mehr ober stoßen doch an benachbarte, noch schöner bebaute Gbenen. Die großen Ströme Inn und Donau, welche das Land durchfurchen, theilen dem Ganzen eine große Frische mit, und die Cultur übte in diesem Lande, das durchweg von Deutschen bewohnt, so wie fast überall von länger cultivirten Deutschen umgeben war, schon eine längere und ungestortere Gerrschaft.

So wie man, aus Steiermart tommenb, bie ofterreichi-

sche Granze übertritt, wird man freudig betroffen von einer Menge erfreulicher Merkeichen und Erscheinungen, und selbst in Kleinigkeiten tritt oft der bessere Zustand des Ganzen hervor. Der Desterreicher erscheint immer dem Steiersmarker gegenüber viel geweckter und verständiger. Selbst von den Tonen einer ausgebildeteren und wohltonenderen Mundart wird das Ohr getroffen. Es zeigt sich überall mehr Wohlhabigkeit und Wohlbesinden. Der Katholicissmus nimmt ab; auch schien mir der Menschenschlag größer und besser gebaut. Wie es dann von Desterreich nach Salzsburg und nach Baiern hin wieder eine Stuse höher zu gehen scheint, werde ich später zeigen.

Fragt man die Leute selbst über biesen Gegenstand, so sagen die Oesterreicher: "Ja die Steirer sind gute, aber simple Leutchen!" und die Steirer sagen von den Desterzeichern: "Ja die Oesterreicher sind psissiger als wir und halt in Allem weiter." Es scheint mir keine Rivalität und Antipathie zwischen den Bewohnern dieser belben österzeichschen Provinzen zu existiren; wenigstens habe ich nie eine Spur davon bemerkt, daß sie sich so scharf einander krististen, wie die Böhmen den Desterreicher, oder wie die Desterreicher den Ungarn, oder wie die Ungarn den Deutsschen, wie auch oft die Baiern den Schwaben, wie die Franken ben Baiern oder die Rheinlander ben Breußen.

Das Studchen von Defterreich, in welches ich won meinem bunkeln Walbpfabe hinabblidte, ber Keffel ober bas thalbeden bes Hallftabter See's, erschien mir noch befonders erleuchtet. Die meisten ber Lichterchen, welche ich aus ben

Bergen und ihren hochsten Abhangen berabbliden fab, ges borten namlich — protestantischen Landleuten.

Der Brotestantismus war befanntlich am Enbe bes 16. Sabrbunberts weit und breit in ben Ergbergogtbumern ' Defterreich und auch in Steiermart verbreitet. gange ofterreichische Abel mar protestantisch geworben. In? ibm batte ber Brotestantismus feine eifrigsten Anbanger. beren Anfichten felbft bei'm Raifer Maximilian IL einigen Anklang fanben. Denn biefer hatte eine Beit lang gefdwanft, ob er bas Abendmabl unter beiberlei Geftalt genießen folle, und batte ichon manche Lutherifche Glaubenslehren angenommen. Selbst noch im Anfange bes 17. Jahrhunberts hatte ber ofterreichische Abel auf feinen Schloffern protestantifche Raplane, anfange frei und offentlich, fpater Wie herrlich mare es gewesen, wenn im Berborgenen. Maximilian wirklich bem Buge feines Bergens gefolgt und ben Protestanten fich angeschloffen hatte! und gang Deutschland bann vielleicht einig in feinem Glauben geworben mare! Und wie ewig ichredlich und furchtbar, wie nicht verschmerzbar fur unfer Baterland find bie Rriege, bie unter ben Ferbinanben im 17. Jahrhunderte gegen Luther's Licht geführt wurden! Sie machten ben ofterreichischen Abel balb wieber vollig fatholisch und führten auch bie gange Bevolkerung ber Erzberzogthumer und Steiermarts in ben Schoof ber alten Mutterfirche gurud. Indeg haben fich noch immer einige Ueberrefte bes Protestantismus erhalten, sowohl in Steiermart ale im Lanbe ob ber Enne, und gwar bornehmlich in berjenigen Granggebirge- Begend, in welcher wir uns jest befinben.

Rach Steller gab es im Jahre 1839 im Lanbe ob ber Enns 15,300 Lutheraner und in Steiermart 5200 und gmgr entschieben bie meiften berfelben in ben Gebirgen um bie Ausfeer und Sallftabter Gee'n herum. Gin protestantischer Brediger, ben ich ju fprechen Gelegenheit hatte, meinte, es waren jest (1841) in Defterreich wohl fcon 17000 Broteffanten zu gablen, und ich mag ihm Glauben bei, ba bie Broteftanten bier aus febr naturlichen Grunden immer bie Unandl ihres Baufleins fehr genau tennen. In Dberofterreich bilben fie amolf Gemeinden, in Steiermart außer Gras brei. In Unterofterreich giebt es feine protestantischen Lanbaemeinben, bagegen in ber Sauptftabt Wien naturlich eine große Stadigemeinde (nahe an 12000 Protestanten, Lutherifche und Reformurte jusammen). In Karnthen und Rrain baben fich bagegen wieder viele protestantische Gemeinben erhalten, mit ungefahr 18000 Betennern. wiedig ift es aber, bag es (120 Reformirte ausgenommen) in gang Tirol gar feinen Broteftanten giebt. unter ben beutschen Provingen Defterreichs bie rein fatholifchefte, fo wie Kroatien unter ben flavischungarischen Brobingen.

Die Jesuiten und Kapuziner ber Ferbinande spürten allerbings auch am Hallstädter See, in ben Thalern bes Dachsteiner Hochgebirges, im Gosauthale und in ben Schluchten bes tobten Gebirges ben protestantischen Buchern, um fie zu verbrennen, und ben Kegern, um sie zu bestehren, nach. Allein viele entgingen ihnen nichtsbestowniger, und man wußte sie zu tauschen.

Da fle nicht mehr offentlich und frei ihren Glauben be

fennen burften, fo thaten fie es im Bebeimen und im Stil-Die meiften wurden im Meußeren Katholifen und befuchten auch bie fatholischen Rirchen. 3m Inneren aber blieben fie Brotestanten und feierten nebenber in ber gurudgezogenheit ber Bebirgehutten ihren Gottesbienft. Bei graufigem Wetter, wenn es bonnerte und blitte und bie Felfen und Baufer erbebten, wo fich bann tein fpurender Rapuginer herauswagte, ober in ber Nacht, nachbem man bie kleineren Rinder, bie oft von ben Prieftern ausgefragt murben und fcon manchmal ihre Aeltern verrathen hatten, gu Bette gebracht batte, bolte man bie frommen Schriften Lutber's. bas Evangelium und bie fachfichen Gefangbucher berbor und feierte ben Gottesbienft, bei bem nur die alteren Tochter und Sohne bes Baufes zugelaffen murben. Ibre Bucher hatten fie in irgend einem Schlupfwinkel bes Saufes verftedt, in einer Labe unter bem Dache ober in einem unter Betafel verborgenen Mauerschranke. Man hat noch neuerlich alte Bebaube im Gebirge abgebrochen, aus beren Mauern man folche verstedte protestantische Bucher berbor-Auf allerlei Schleichmegen murben fie zu Reiten von Deutschland aus mit Bibeln und protestantischen Buchern verseben, boch naturlich nur febr sparlich, und ein altes in Sachsen gebrucktes Buch wurde baber wie ein fostbarer Schat und wie ein Beiligthum aufbewahrt.

Biele wurden naturlich auch entbedt und mit Strafen belegt, nicht wenige z. B. nach Siebenburgen transportirt. Dort in Siebenburgen giebt es noch in biefem Augenblicke manche Familien, beren Namen auch noch im Traun- und Gosauthale bluben. Biele, besonders Bornehme und Reiche,

verließen auch freiwillig bas Land, so z. B. die seit uralten Betten im steirischen Salzkammergute hausgeseffenen Gerren von Finkenstein, von hoffmann und Gerzberg, die sich im protestantischen Breußen ansiedelten, und von benen die letzteren ihr neues Baterland mit einem seiner ausgezeichnetsten Diplomaten und Staatsmanner, den es je gehabt hatte, besichenkten, mit dem berühmten Cabinetsminister Grafen Ewald Briedrich von Gerzberg.

Biele Bornehme wanberten aus, — bie reichen Bewohner ber tieferen Thaler mußten sich bekehren, nur die armen Berghohen- und Walbbewohner entgingen großentheils ber Bekehrung wie ben Exilen. Die Protestanten in einigen Gemeinden Steiermarks, 3. B. in Mitterbach nahe bei Mariazell, find baher auch meistens nur sogenannte "Golzknechte."

Sundert und sechszig Sahre lang erhielt sich bei ihnen unter ber Maske bes Katholicismus die Treue an bem alten Glauben, — in der That ein hochst merkwurdiges Factum, bas an eine ahnliche Erscheinung in Frankreich, an die lange Conservirung bes Glaubens der Albigenser in den an Biemont granzenden Gebirgen, erinnert.

Endlich im Jahre 1781 erschien bas lange verzögerte Toleranz-Sbict Joseph's II. Gleich nach seinem Erscheinen zündeten sich rund um ben Hallstädter See herum, an der Gosau und Traun die protestantischen Kerzen wieder an, die Leute traten mit ihren Lichtern unter dem Scheffel hervor, und es erklärten sich hier in der Gegend allein 3000 Menschen auf einmal für Protestanten, an deren Katholicismus bisher Niemand gezweifelt hatte. Ginem katholicismus bisher Niemand gezweifelt hatte. Ginem katholischen Pfarzer der Nachbarschaft blieben sogar nur zwei bis drei Fami-

lien von feiner gangen Gemeinde, und man fing nun auf bes Raifers Erlaubnif und Befehl an, protestantifche Rixden ober Bethäufer zu bauen.

Aber auch fo noch ging bie Sache nicht ohne Schwierig-Einige Briefter suchten bie Leute auf alle mögliche Weise bavon abzuhalten, fich fur Protestanten gu ertlaren, und viele Boswillige fchredten fie und brachten bas Gerucht in Umlauf, bag bie Tolerang nur gegeben fei, um bie berftedten Proteftanten zu entbeden. Die, welche fich bann als folche erklarten, wolle man verschicken und ihre Rinder in Baifenhaufern tatholifch erziehen, und eben jene Gebanbe, bie man errichte, feien burchaus feine Rirchen, fonbern vielmehr folche Waifenhaufer fur ihre Rin-Indeg die Rirchen murben fertig, und es erfreuen bet. fich nun unter bem Scepter ber jegigen ofterreichischen Regierung bie 12 oberofterreichischen und bie brei ftetrischen Gemeinben ber Protestanten einer freieren Ausubung ihres Db ihre Freiheit indeß ebenso groß fei, Gottesbienftes. wie bie, welche bie gerftreuten Ratholiten bei uns genießen, Auweilen habe ich wohl hier und ba Rlaweiß ich nicht. gen vernommen, bag man fle boch immer noch mit einigem Mißtrauen und einer gewiffen Gifersucht betrachte, und bağ fie fich gang besonders vor Discuffionen und Streitigfeiten buten und eines gang besonders untabelhaften Banbele befleißigen mußten, weil jebes Berfeben ben Broteftanten gleich boppelt angerechnet werbe. Much verficherten mir einige, bag alle Streitigkeiten ber Protestanten int übrigen Deutschland einen febr nachtheiligen Ginfluß auf fle ubten, weil man fle bann fofort ftrenger bewache, aus

Furcht, es moge fich ber Geift ber Zwietracht auch unter fie verpflanzen.

Rirchen haben ja bie Protestanten noch nicht, sonbern Und die Bereinigung ber Lutheraner und Reformirten in Wien zu Evangelischen ließ man nicht zu, weil bas Josephische Ebict mohl ben Lutheranern und Reformirten besonders, nicht aber einer britten baraus jufammenzusehenden Secte ber Evangelischen, bie Tolerang perheißen Biele fatholische Briefter predigen felbit bier mitten unter ben Protestanten noch gegen bas Regerthum und verbammen es von ihren Rangeln auf die ftartfte und beftigfte Auf bas ofterreichische Bolt hat bieg aber, im Sangen genommen, wenig Ginflug, weil es, Gott fei Dant, einen zu gefunden Sinn hat und folchen Ginflus fterungen fein Gebor giebt. Im Allgemeinen lobt man Die Berträglichkeit, in ber bier beibe Barteien unter ein-Rur ber ofterreichische Abel, ber sonft so ander leben. protestantisch gefinnt mar, behauptet man, sei jest meniger bulbfam als bie mittleren und unteren Rlaffen, mas ich babin geftellt fein laffe.

Spåt Abends kam ich in's Traunthal hinab und endlich in Goisern an, wo ich wieder mit meinem Franz zusammentraf, in einem Wirthshause, in welchem der Wirth
und die Wirthin ein Baar Capitalstucken von Leutchen
waren, groß, schon, schlant, verständig, wohlhäbig,
frisch, gesund und thätig, wie man in Desterreich solche
Leute häusig sindet, und wie ihrer auch noch viele in diesem
Wirthshause versammelt waren, deren offene Physiognomieen und helle Augen ich mit Bergnügen musterte. Ich

bekam hier ein Zimmer, bas so prachtig aufgeschmudt und mit Betten so bunt und hubsch geziert war, als wenn ich hatte Gochzeit machen wollen. Mit vielem Vergnügen legte ich mich nieber, weil ich auf einen ebenso angenehmen Schlaf als auf ein frohes Erwachen hosste. Denn ich gedachte bei schonem Wetter am anderen Tage die herrlichen Umgebungen bes Hallfähter Sees, Ischl's und überhaupt die ganzen herrlichen Salzkammerguts zu besehen.

Allein bas "trodne G'molt" aus Steiermart fpielte uns einen fehr naffen Streich; benn als ich am anberen Morgen fruh in gespannter Erwartung eines prachtvollen -Sonnenaufgangs erwachte und vom Bette aus nach bem Gezwitscher ber bie Sonne begrugenben Bogel laufchte, vernahm ich ein platichernbes Geraufch, und obgleich meine Uhr icon auf eine Stunde wies, in welcher ber Sonnenaufgang bem Ralender gemäß im October langft vorüber ift, fo war es boch noch eine ziemlich finftere Luft im Bim-Much borte ich icon viel Geraufch in meinem Saufe. woraus ich schliegen konnte, bag meine Uhr gang Recht Das Geplaticher flang frappant fo, als wenn ein heftiger Platregen vom himmel auf bie Dacher bernieber fiele und von ben Dachern in reichlicher Menge burch bie Dachrinnen auf bie Strafen ftromte. Es war mir fchlechterbings unmöglich, bieg fur Bogelgezwitscher zu nehmen. Da ich ben Regen aber wegzuläugnen munichte, fo fiel mir ein, ob es nicht vielleicht ein reizenber Wafferfall fein mochte, ber bicht hinter meinem Wirthshause von ben Bergen herabsturzte, und von bem ich gestern Abend aus Dubigfeit vielleicht nichts gebort habe. "Es ift fcmuziger Regen ! -

Wind und Regen!" Kapperte es vernehmlich an mein Konefter, aber ich wagte es nicht, hinter dem Bettschirm hervorzusehen und mich mit meinen leiblichen Augen von dieser traurigen Wahrheit zu überzeugen. Ich legte meine Uhr auf's Zisserblatt, um ste nicht zu erblicken, wickelte mich in meine Bettbede, um gar nichts weiter zu sehen und zu hören, und blieb bei der Voranssehung stehen, daß ich einen Wasserfall gehört habe, und daß wir uns noch in der frühsten Morgendammerung befänden. Kurz ich vermuthe, daß gewisse siege Thrannen und Selbstherrscher es bei Bolksgetümmel auf der Straße gerade so machen, wie ich es bei dem Regenlarmen machte.

Es half aber nichts. Die bittere Wahrheit mußte boch an's Tageslicht und ich mit ihr fürlieb nehmen. Die Regentropfen marschirten in so geregelten und bichtgebrüngten Schaaren vom himmel herab, daß es nicht das Ansehen hatte, als sollte dieser Marsch so bald schon enden. Die Leute sagten, die Wege seien für heute und morgen in den Bergen verdorben, und ich ließ den Franz rasch anspannen und davon sahren, um zu versuchen, ob wir nicht vielleicht irgendwo weiter nach unten im Salzburgischen unser Glück und das gute Wetter wieder erreichen könnten.

Es war ein Jammer, diese Zerstörung unterwegs anzusehen. Es war, als wenn in die Dresbener Bilbergalerie eine Wasserstuth eingebrochen ware. Alle Semalde bes so viel gepriesenen Salzkammerguts waren verdorben, alle Aussichten zerstört, die ganzen Reihen der Berge waren alle wie geköpft, benn ihre Sipfel stecken in Wolken. Der ichne große Spiegel des Hallstäbter Sees war erblindet,

und ein falter Octoberwind fubr aus ben Gisfelbern bes Thorsteiners und ber verwunschenen Alve auf ihn berab. Alle Berge mufchen fich auf fehr unschidliche Beife nach Bergensluft, und bas ichmuzige Baschwaffer fturzte auf allen Seiten ihnen an ben Lenben berab. Die Traun, bie fonft so schone, fryftallene, grunliche Traun, war schmuzig und braun gefarbt, als batten alle himmlifchen bie Spulmaffer ihrer Saushaltungen barin ausgefchuttet. Die Bafferfalle, beren fluffige Rryftalle fonft bie Dichter bes Salzkammerauts entzudte. blickten aus ftark getrubten Mugen. In jeglicher fleinen und großen Thalfdlucht hingen nebelige Flufgott-Urnen, aus beren jeder ein großer ober Meiner ichmuziger Bafferftrahl hervorschof, als goffen alle Roche ber Berggeifter ben Sas ihres Morgenkaffees bier aus ober als feuerten aus jeber Schlucht bie Waffergeifter mit Bafferkanonen von großem Kaliber hervor. Eigentlich war es ein Rampf gwifthen ben Baffer- und Erbgeiftern; bie Erbe rudt, vom Baffer bebrungt, im Schlamm berab, große Feleftude flogen in ben angeschwollenen Bachen berunter, und die kleinen schmuzigen Inomen frochen bafür aus bem Boben bervor und warfen ben Ofeaniben und Niren Sand und Schlamm in Die ffgren Augen. Die ichonen goldgelben, rothlichen und vipletten Blatter ber Laubbaume, die bis jest noch so ziemlich fest geseffen hatten, fielen unter bem Rleingewehrfeuer ber fenfrecht nieberfchlagenben Regentropfen berab. Rurg an biefem 16. October tounten bie Mympben biefer Thaler mabrhaftig nicht behaupten, fle batten beute ihren beau jour.

Alle Bache murmelten auf eine widerlich geschwähige

Beife. Rur zuweilen verlor fich ihr abscheuliches Rauschen im Brausen bes Windes. Welch wunderschones Wetter, dachte ich, mochte ein solcher Tag sonft für die armen Protestanten am Gallfichier See und im Gosau-Thale gewesen sein! Gott sei Dank, daß fle sich nun wie die übrigen des hellen Sonnenscheins erfreuen können!

Wir fuhren burch ben Engpaß bei Laufen und tamen in einem Stundchen nach Ifchl. Anch bier in biefem iconen Drie fah es aus, als mare er vom Feinbe gerftort, fo zaufte ber Bind in ben Baumen, fo gerriffen bie überall improvifirten Strome, von benen auf feiner Landfarte etwas fteht, feine Stragen. Die Traun führte fogar Baumftamme und abgeriffene Ameige an bem Orte vorüber. - In bem Birthshause fant ich einen anberen einsamen Retfenben, ber fowie ich auch noch fpat im Jahre, auf Raturgenuffe Jagb machenb, berumirrte, und ber auch aus bem Senster in die Wolfen und in die Traun traurig binausblidte, wie in ein verlorenes Barabies. Er wat von Salzburg gefommen mit einem iconen Blane fur ben Traunfall, bie Besteigung bes Schafberges, bie Beschiffung bes Monbfees, bie Umfahrung bes Traunsees und bie Untersuchung bes Thorfteiner Gletichers. Alle biefe ichomen Blane Scheiterten an ben besagten fleinen Regentropfchen, und er fuhr nach Salzburg jurud, von wo er gekommen, und ich folgte ihm, um in St. Gilgen am anderen Enbe bes Bolfganger Sees Mittag zu machen. - Dit etwas mehr Gebuld hatten wir vielleicht viel gewinnen tonnen. Denn um Mittag am anberen Enbe biefes Sees wurde es gang leibliches und am anderen Tage icones Wetter. Aber

bei fchlechtem Better benken wir, es wird ewig wahren, wie wir bei gutem Wetter und im Glud gewohnlich uns fo leichtfertig benehmen, als wurde es nie ein Ende haben.

Bom Ichl - Thale und von ber weftlichen Galfte bes Bolfgang = Sees fah ich fo gut wie nichts, benn ich mußte Wagen und Mantel immer guhalten vor bem Regen. 3ch versuchte es, ob ich mir ber Natur, bie mir ben Spag verberben wollte, jum Trot, bie Dinge noch viel schöner vormalen konnte, als fle vielleicht in ber Wirklichkeit maren. Ich machte bie Augen gu, und munberbar! es fcbien mir - ich mag es eigentlich gar nicht einmalfagen - als fonnte ich mir noch viel berrlichere, ma= Ierifchere, manchfaltigere Gefilbe und Lanbichaften mit Gulfe meiner Bhantafte vorzaubern, als ich je in ber Wirklich-Biele werben mich auslachen. Aber Jeber urtheilt nach feinen richtigen ober unrichtigen Erfahrungen, und ich muß fagen, ich bin bes Glaubens, bag unfere gottliche Phantafie, unfer vom himmel entsproffener Geift fich viel fconere Baradiese erbenten konnen, als die irbische Natur fie hienieben bietet. - Doch genug hiervon und ichon zu viel!

Wie gesagt, über Mittag in St. Gilgen horte ber Resen auf, und nachdem wir in zahlreicher Gesellschaft von Landleuten aus allen Thalern abgegessen hatten, beschloß ich, um wenigstens nicht Alles zu verlieren, noch einen Ausstug in die benachbarten Berge zu machen, und schickte meinen Franz zum Fuschel-See voran, wo er mich erwarsten sollte. — Ich ersah mir aus den Leuten, die mit uns spetsten, einen hübschen starten Mann, einen Förster, der mir seinem Aeußeren nach sehr wohl gestel und in dem ich mich

auch in ber That nicht irrte. Denn er leistete mir gerabe ebenso gute Dienste, wie mein Jäger von Aussee. Er hieß: "Joseph Baber ber Obenauer." Gewöhnlich aber würde er, wie er mir sagte, blos "ber Obenauer" genannt. Er war gleich bereit, mich zu begleiten, und wir machten uns auf den Weg, den Griesberg, ein mäßig hohes Gebirge zwischen dem Mond- und Wolfganger See, zu besteigen, von wo aus man eine schone Aussicht in das ganze Seengebiet des Salzkammerguts genießt.

Auerft famen wir uber ben Branbelhof, ein icones, mitten in einem reigenb begraften und gut bebauten, flachen Ginschnitte bes Berges gelegenes Geboft. Die Biefen und Meder beffelben, bie fich breit ausbebnten, umgab am Ranbe bunfles Fichtengeholg, burch welches wir zu boberen Stufen und Spigen emporfliegen. Selbst auf biefem verhaltnigmäßig unbebeutenben Gebirge war viel Malerisches. Einigemal gingen wir burch Belospalten. Wir manberten freug und quer, weil mein Forfter, beffen Revier fich zwei Stunden im Umtreife ansbehnte, uberall etwas nachzuseben batte, was ich um fo lieber mit ihm gemeinschaftlich that, ba ich fo Alles im Detail kennen lernte. Er fagte mir, alle feine Geschafte kamen ihm bier leicht bor gegen bie Arbeiten in ber Steiermark, wo man gang anbers "in ben Samsgebirgen herumfugeln" mußte als bier.

Bei einem der Felfen auf einer reizenden Wiefe bot fich und ein überraschender Anblid bar, ben ich bisher noch nicht gehabt hatte, eine kleine Biebbeerde von etwa 20 Ruben und

Ralbern, Die alle auf bas Bierlichfte befrangt waren. Die "Glodentuh", fo nennen fie hier bie Rub, bie in ber Steiermart ben Titel ber "alteften Almentuh" fahrt, batte bie Gorner mit Blittergolb verziert und ben größten Erang um Gals und Borner. Die Ralber ichienen alle mit rothen und weißen Rofen befrangt zu fein ; es waren aber, in ber Rabe betrachtet, nur rothe Sahnebutten ober "Getichenetichen" und weiße Buchenschwamm-Studden mit "Kranewetten" und "Fuchewurgen". Dabei trugen bie Rube bie Rrange fo ungenirt, als famen fie ihnen von Rechtswegen zu, und fragen in ihrem fonntaalichen Bute wie alle Tage - Gras. Die Thiere bebalten bie Rrange fo lange auf, bis fie abfallen. Auch bier wirb wie in Steiermart fireng barauf gehalten, bag bie Genbin ober bie "Allvendirne", wie fich mein Idger auch wohl ausbrudte \*), wenn fie lingtud gehabt hat, nicht "frangen" (fo lautet ber Runftausbruck) barf. "Man foppt und neckt fie bann wohl ?" fragte ich meinen Jager, "wenn fie ohne Arange wom Berge heruntergieht?" - "B'bute Gott", antwortete er. "Reiner foppt fie. Reiner fagt nicke, benn es ift ia schon bas ein Leib, baß fle nicht Franzen kann."

Je hoher wir kamen, besto hoher und sinsterer wurde ber Wald. Es ift ein schaner Gochwald, ber größtentheils Privatpersonen gehort, ober ber, wie die Leute sich hier ausbruden, größtentheils "Eigembums-Wald" ift. In Steiermark find bie meisten Walder kaiserlich. Gier find mehr

<sup>\*)</sup> Ich sehe hier schließlich alle die Ausbrücke, welche ich für bieselbe Mitchwirthschafterin in den billichen Alpen kennen lernte, ber. Sie heißt: "Sennerin", "Senbin", "Schwaigerin", "Brenntlerin", "Alpenbirne."

"Eigenthumswalber." — In biefem Walbe fieht noch mancher schoner "Schiffbaum."

Sehr interessant find hier wie in Steiermark die Anstalten, welche man zum hinablassen bes Golzes von ben hohen Gebirgen gemacht hat. Sie sind natürlich je nach Ort und Lage sehr verschledener Art. hier hatte ich Gelegenheit, eine sogenannte "Golzrief'n" genauer zu besehen. Es sind dieß große, oft von außerordentlichen hohen herabsteigende Rutschbahnen für die Balken und Baumstämme.

Die "Rief'n", welche wir besichtigten, war eine fogenannte "Sauptrief'n" ober eine "vollfommen gefattelte Sie ging auf eine Lange von mehr als 1000 Schritten in bie Tiefe binab. Dben am Anfange berfelben befand fich bie fogenannte "Auftehr", eine Art von Tenne ober Baffin, auf ber bas Golg aufgeftapelt wird, um bann von bier aus in ben Canal bineingestoßen gu werben. Die Rief'n felbft ift aus langen, glatten Baumftammen gusammengesett, Die ber Lange nach neben einander befestigt find. Die, welche bie eigentliche Unterlage jum Rutichen bilben, beißen bie "Dachbaume", bie jur Seite liegenben, welche bas Ausweichen bes abrutichenben Golges vermeiben, bie "Wehren", "Cattel" und bann noch bei einem gang volltommen gefattelten Rief'n bie "Uebersattel." In ber feuchten Sahreszeit wird bas Bolg "ausgekehrt", b. h. hinabgelaffen. Es ruticht, fpringt und hupft mit großem Gebolter bie Berge hinunter. Auf ber Seite, an ben Eden, wo bie Rief'n ,,auswirft", b. h. wo bas Golg leicht ausspringt, werben, um bieg ju verbinbern, fogenannte "Mantel" errichtet, aus ftarten Baumpemmen, welche man baneben in die Erbe schlägt. Im Herbste, wenn die Wege bereift find, kehrt sich's am besten. Da "spiestt" bas Holz tüchtig, b. h. wie die Wurfspiese in einer Telbschlacht kommen die Baumstamme heruntergeslogen. Alle Berge Steiermarks sind mit solchen Holzriesen angefüllt, und die Arbeit der Holzsnechte dabei ist keine geringe. Es kommen hier Arbeiten vor, von denen wir in anseren Hügels oder Ebenen-Waldungen gar keinen Begriff haben. Die zwecknäßigsten und großartigsten Anstalten dieser Art steht man aber in den bairischen Hochgebirgen.

Auf febr fcblupfrigen und burch ben Morgenregen fcwierig geworbenen Wegen gelangten wir burch bie Walbungen in bie Alpen- ober Biefengegenb. Auch bier ergablten mir bie Leute noch von Baren. Doch kommen biefe Thiere ale beimathlich und fich fortpflanzend bier in biefer Alpengegend in ber Regel nicht mehr vor, nur zuweilen noch "einschichtig", wie fie fich ausbrudten. Der lette "einschichtige Bar" ift bier noch bor gar nicht langer Beit getobtet worben. Er lebte mehre Jahre in biefen Balbern. Er wurde funfmal angeschoffen. Einmal fcog ihn mein Freund fetoft in bie Aber er entfam immer wieber, bis er enblich auf einer großen auf ihn angestellten Sagb ben Menfchen in bie Banbe fiel. Ich ermahne bieg nur, weil man in ber Regel fo felten baran benft, welches große Gebiet ber Bar noch in ben beutschen Bunbesftaaten befigt. Er ift in bem gangen fuboftlichen alpinifchen Deutschland und Rarnthen, Rrain, Steiermart und Tirol noch zu Saufe und lebt zuweilen auch ,einfcichtig" noch in ben Balbern und Alpen von Defterreich und Salgburg.

Daffelbe Gebiet kann man mehr ober weniger auch bem Wolfe noch vindiciren. Auch über ihn theilte man mir eine interessante kleine Notiz mit, die mir von mehren Seiten, unter anderen von ben Abmonter Siffiseherren bestätigt wurde, nämlich biese, daß der Wolf in den Jahren 1812, 1818 und 1814 auch hier in Folge der kriegerischen Ereignisse im Often Europa's viel häussiger erschienen sei. Man hat dasselbe von anderen an Russland und Polen angränzenden Landskrichen bemerkt. Aber ich weiß nicht, ob man es auch schon von diesen dem Ariegsischanplaze so fern gelegenen Alpen in Ersahrung brachte.

Auf bem Gipfel bes Griesberges, ber einen gewaltigen Damm zwischen bem "Mond- und "Bolfganger-See" bil- bet, ist die Aussicht entzüdend. Man steht hier so recht mitten in dem ganzen Seengebiete des Salzsammergutes — und überschaut von hier aus die meisten dieser reizenden vielgepriesenen Gewässer, den Mond-, den Atter-, den Ober-, den Beller-See ac. Alle diese Seeen hängen unter einander zusammen, fließen einer in den anderen aus und vereinigen sich zuseht sämmtlich in dem Traunfluß.

Man kann inbeg hauptfächlich zwei Seconketten uns terscheiben, die obere Traun mit ihren Geebecken und die Ach mit den ihrigen. Alle die kleinen fleirischen Geeen, die wir oben nannten, munden in den hallstäder Gee. Dieser fließt aus in den Traun-Gee, indem er unterweges noch das Wasser des Aber-Sees aufnimmt.

v.

Ein Sea, vom festen Lanbe umgeben, gewährt einen ähnlichen Reiz wie eine Insel, vom Meere umkluthet. Rux bei folden kleinen Inseln und Seeen wird ber Gegensatz zwischen Festland und Wasser, die Vermählung der Gaa und des Neptunus dem Menschen genießbar und nahe gerück. Die Salzkammergut-Seeen haben gerade die rechte Größe, um diese Genießbarkeit herbeizusühren. Auch ist die Sestaltung und Gruppirung der Seeen, so wie des ganzen benachbarten Landes, außerordentlich vortheilhaft und malenisch. Die aufgequollenen und enworgetriebenen Massen der Gebirge liegen hier nicht so gedrängt mehr beisaumen, wie in der Steiermark, wo man oft, wie den Wald vor Baumen, so das Gebirge nicht mehr vor lauter Bergen sieht.

Die Soben legen fich bier weit bequemer und in mehren gelichteten Gruppen neben einander, und Sochgebirge und Blachland ober 'boch bequemes Thal, Balbe. Arter-, Biefe- und See-Oberflachen zeigen fich bier fo giemlich in gleichmäßig vertheilten Bartieen. ben Socon liegen walbige Ifthmen, zwischen ben Bergen breiten fich milbe und aumuthige Weitungen aus. fchwarzen Cannengeholge umfaffen grune Matten und Einzelne Buncte aus ber Daffe fteigen ichwindelnben Doben empor. Bon See ju Gee raufcht ein alle einendet Mug, und an ber außerften Spise ber langften Ausbehnung jebes Wafferspiegels ruht ein fregnblicher Ort, fo St. Gilgen an ber Spipe bes Abere ober Bolfganger Sees, Mond an ber Spige bes Mond-Seas und Schorfling an ber Spige bes AtterGees, Sufdel am Sufdel-Ger und Gmunben an ber Spihe bes Traun-Gees.

Der hobe Berg, ben wir ber uns hatten, mar ber Schafberg. Doch verschwand er, wie alle feine Rachbarn, gegen das machige Tannengebirge und bie boben Thorsteiner Gie= und Schneegefilbe, Die gewaltig, Alles überragenb, aus ber Gerne winkten. Der Thorfteiner Rogel, eine hoch emporfteigende Spipe bes Thorfteis ner Gletschergebirges , fieht bom Galetanmeraute. bem er bie fcroffe Stirn gugewenbet, befonders fcon que. Diefer Rogel, fagte mir mein Jager, rage mitten aus ben ungeheueren Eismaffen hervor. Am Enbe bes Gifen befinde fich ein fleiner See, ber milchfarbenes, etwas grunliches Baffet habe. Auf biefem See fei ein emis Roch nie sei die Oberflache biefes Eleiger Sturm. nen Sees anbers befunden worben als von bem Winde pepeiticht und mit ichaumenben Wogen. - Wie manche Menschenseele gleicht wohl biefem Gletscherfee und gelangt fo wenig zu fpiegelglatter Rube wie er! -Der Mondfee, ber Atter-See und ber Abet-See unter uns fcbienen beut Abend alle fpiegelglatt gu fein. ift nicht fehr haufig, baff bie Seeen fich in biefem Buftanbe befinden, und bei ber leicht beweglichen Menfchenfeele, Die teinem Clemente ahnlicher ift als bem Waffer, ift es ebenfo felten.

Wir fanben bann, indem wir auf ber Raute einer Schneibe — fo beißt in ber Alpensprache ein auf belben Seiten abfallenber Damm, ber zwei Berge verbindet, — hinuber balancirten, in unferen nachsten Wal-

k,

born und auf ihmferer ichthe felbit moth dint totice Attie amifchen ben Bergen und Balbeen wie ier einen Ros per eingefafte Wafferfeele. Sie war ziemlich ruhig, in bem Augenblide, wo wir fie faben, nur von ber anmutbigen Leibenschaft eines fanften Abendwindes wegt und anmuthig ichaufelnbe Wellen ichlagenb. war bieg ber fleine Giben-See, im Bergleich mit welthem alle bie anderen genannten Seeen große Oceane find. Alle Sennbutten bes Gebirges waren icon dbe und verlaffen und ftanben verfcoffen und verriegelt auf ben entvollerten Grasruden, wie bie ber Rulmi = Miebl bei Ausfee. Wir hatten überall vergebens angepocht. einmal aber, ale wir bei'm Gibenfee vorüber zu einer Alpe famen, welche bie "Gullfar-Alpe" hieß, rief mein Begleiter: "Run bie Albe ift noch bewohnt." Wenn ba feine Senbrin brin ift, fo find bie Sacremente-Bilbichugen ba!" Er hatte bereits aus weiter Ferne einen fleinen Wafferfühel bemerft, ber unter Brumen ftanb, und ber ibn erfennen ließ, bag noch Menichen bier weilen mußten, und nach feinen veranberten und ernfter geworbenen Mienen zu fchließen, fchien er in ber That eber Wilbschuten als Genbrinnen zu erwarten, um fo mehr, ba wir auch nicht ein einziges: Stud Bieh in ber Rachbarschaft bemerkten. Die Wilbschuten, bie ber Jager hier auf Schritt und Tritt ebenfo furchtet und verfolgt, wie er bie Gemfen hofft und verfolgt, pflegen mohl zuweilen bie verlaffenen Butten ber Senbinnen als ihre Stanbquartiere au benuten, und zwar um so mehr, ba bie Gennerinnen ihnen oft holber find als ben Idgern. "Die Sendinnen," fagte mir mein Begleiter, "machen immer Bartei gegen uns."

Mit finfterer Stirn, mit rafchem Schritt, beinabe batte ich gefagt, mit gefpisten Ohren, wie ein Lome. ber ba ju merten glaubt, bag in feinem Gebiete. etwas unrichtig fei, ging ober lief vielmehr mein Jager fiber bie Bergichneibe zu ber Gennhutte bin, welche etwas im Berftede lag. Ich konnte ibm auf bem ichlubfrigen Bege taum raich genug folgen. Wir pochten an bie Thur. Miemand machte uns auf. Auf einmal borten wir brinnen Beraufch. Ge offnete fich bie Bforte, und einen Milchfübel in ber Sand trat ein junges Dabchen bon bochftens 19 Jahren baraus hervor, bie uns freundlich willtommen bieg und und Bormurfe barüber machte, bag wir gar fo ungebulbig larmten. Die Falten auf bet Stirn meines Sagers fchlichteten fich, und icherzend erflarte er ihr feine Bermuthung, ber er fich noch um fo mehr bingegeben habe, ba bie Thur nicht fogleich geoffnet worben fei.

"Ich hab' Eng zuvor durch's Venster a Bifi angelugt," sagte die Sennerin, "bevor ich Eng dffnete. Doch nun kommt nur eini, ihr selb ja ehrliche Leut'!" — Das Mabschen erzählte uns, sie habe das Bieh heute nicht ausgelafssen, weil es bis zum Mittag gar so grausig gewettert, und sie habe es daher im Stalle gemolken. Sie sagte, außer ihr wohne jetzt auf diesen Bergen zwischen dem Mondsund dem Aber-See nur noch eine einzige Sendrin. Alle anderen seine schon abgefahren. Das kame daher, weil ihre Alm so gelegen sei, daß sie noch langer benutt werden

könnte als die übrigen. Es ift bei und wohl etwas Seletenes und Bewundernswerthes, daß zwei junge, kaum zwanzigjährige Rädchen mitten in einer unbewohnten und unbewachten Eindbe — sie haben nicht einmal einen hund als Wächter — ihre Wohnung aufzuschlagen gar kein Bedenken tragen. Und daß sich immer eine folche Sitte halten kann, ift wohl im Ganzen ein sehr gultiger Beweis für die Gutsmäthiakeit der Albenbewohner.

Es war indef finfter geworben, und unfere Sendin ibat fogleich ihr Doglichftes, uns zu erquiden. Sie machte ein großes Fener an und ichleppte Mild, Schotten und Rafe Das Brot bazu batten wir mitgebracht. befangen, freundlich und beiter wie fie und entgegengetreten war, blieb fie auch ben gangen Abend, ben fie uns mit ben launigsten Scherzen und ben bubicheften Gefangen ver-Die Scherze find gleich ben Bifden, fie fcwimmen nur luftig in bem Elemente ber Conversation felbit und fterben, wenn fie aus ihrem Baffer in bie tobtenbe Luft ber Schriftstellerei himiber gehoben werben follen. ben Liebern fdrieb ich mir eine auf, und wenn ich's bem Lefer auch nicht fo vorfingen tann wie bie Senbrin, fo schreibe ich es ihm boch vor, weil ich glanbe, bag er einige habiche Ibeeen barin finben wirb. Es biefe:

## Das Bauferl im Donnawald.

I hab' schon brei Summa mir's heimgeh'n vorgenumma. I hab' schon brei Summa mein Dianbl nit g'sehn. Auf mi wart's noch imma, sie glaubt, i komme nömma. Auf mi wart's noch imma, wie muß ihr benn g'schehn? Die Nacht ist so sinsta, man sieht heut nix mehr. Doch muß i's hoamsucha, wann's noch so weit war'.

Im Donnawald binten, ba mir t's schon finben, dort & fie bahoam. Robifinfter is's freili, im Bath bint abichenti, bas machen bie Bam. I fieb icon von Weitem ben Mondichein aufgebn : Die Sternbl am himmel, bie leuchten fo fchon. Bor'm Saus steht a Donna, wo's Diandl thut mobus, bie febet i gern. Er leuchtet noch immer mit fo feinem Schimmer, ber himmel voll Stern. I fieh fchon bie Donna, - i fieh fchon bas Daus -Da schaut mein liebs Diandl beim Renfter beraus. Raum bin i hing'leffen, war's Fenfterl schon offen, - fo jag i zu ibr: "Gott gruß' Di, lieb's Engerl, geh' auffi a wengerl, geh' auffi zu mir." I trau' mi nit aussi so spat bei ber Nacht. Geh', fag', mei lieb's Bubert, was haft ma denn bracht?" "Was foll i Dir bringa, a Ringerl auf's Fingerl ? a wefenfarb's Band ? 3 will Di erlosen, weil'st treu bift g'wesen, vom ledigen Brand!" Da brudt's mi an's Herzerl, verweiß sich nit mehr . Du himmlischer Bater, ba schau a Dal ber!

## Pas Bauschen im Cannenwald.

Ich habe schon brei Sommer mir's heingeden vorgenommen. Ich habe schon brei Sommer mein Liebchem nicht gesehen. Auf mich wartet sie noch immer, sie glaubt, ich komme nimmer. Auf mich wartet sie noch immer, wie mag ihr wohl geschen? Die Nacht ist so sinster, man sieht heut nichts mehr, Doch muß ich sie heimsuchen, wenn's auch noch so wett war'. Im Tannenwald hinten, da werd' ich sie schon sinden, da ist sie zu haus. Kohisinster ist's freilich, im Wald hinten abscheulich, das kommt von den Baum' Ich seh schon von Weitem den Nondschein ausgehn. Die Sterntein am himmel, die leuchten so schon.

Bor'm Sans ficht eine Lanne, wo's Liebchen thut wohnen, bie erblicte ich gern. Er lendtet noch immer mit fo feinem Schimmer, ber himmel voll Stern. 3d feb' fcon bie Zanne, - ich febe bas Saus, - Da ichaut mein liebes Dabbchen gum Fenfter beraus. Ramm bin ich hingelaufen, fo war's genfter icon offen, so sag' ich zu ihr: "Gott gruß' Dich, liebes Engelden, tomm' beraus boch ein wenig, tomm beraus zu mir." "Ich trau' mich nicht hinaus so spat bei ber Racht. Geb', fag' mir, mein Beber, was haft Du mir benn gebracht?" "Bas follt' ich Dir bringen, ein Ringlein auf ben Finger ?ein rofenfarbiges Banb? 36 will Dich erlbfen, weil Du mir treu bift gewefen, vom lebigen Stanb!" Da bradt fie mich an's herze, weiß nicht, wie ihr geschieht. Du himmlifder Bater, ba fchau einmal ber!

Ich gebachte hierbei bes Liebes von bem ungarischen Liebhaber am Balaton, bas in ber Aulage und bem Gegenstande diesem Alpenliede so ahnlich und doch in der Ausführzung so verschieden ist. Als für die verschiedenen Länder besonders charakteristisch ist es auch, daß der Aelpler auf sinsteren Wald- und Bergwegen zu seiner Geliebten schleicht, während der Ungar zu ihr hinreitet und unterwegs beständig mit seinem Pferde spricht.

Die Sennerin gestattete uns ohne Bebenken Nachtquartier. Sie blieb in bem hinteren Raume ihrer Wohnung bei ihren Kuhen, und wir bereiteten uns im vorberen Zimmer bei'm Feuer unser Lager.

Am anderen Morgen fruh wedte uns ihr Gesang, mit bem fie an ihre Geschäfte ging. Wir fanden fie vor ber Sennhutte singend die Kuhe melten. Ich fragte fie, ob fie

auch fånge, wenn fle ganz allein ware. "Ei freilich," sagte fie, "bas ist meine einzige Aurzweil. Ich finge ben ganzen Tag, wenn's die Arbeit nur zuläst." — Ich muß sagen, ein in ber Einsamkeit des Waldes seine Leiben und Breuden in Melodieen besingender Mensch ist mir noch viel rührender als eine einsame Nachtigall im Gebüsch. — Wir verzehrten unsere Brotrinden, die vom Abend übrig geblieben waren, dazu die frische Milch der Sennerin und empfingen ihr "B'hat Eng Gott" zur Weiterreise, eindem wir ihr wünschten, Gott moge sie immer bei frohlichem Gestange erhalten.

Der Morgen war berrlich und bie Ausficht auf Schritt und Tritt über alle Beschreibung schon. Wir gingen noch über einige "Riegel" und "Schneiben," - fletterten über manches "Stieg'l" und viele "Almenhage" — (Almenhage beißen bie aus Balten gufammengefesten roben Ginbegungen, Umgaunungen und Grangabtheilungen ber Alpenwiesen, und Stieg'l nennt man bie kleinen Durchlaffe gum Ueberfteigen über biefe Almenhage), - bewandelten berichiebene "Ruhwege," bie "geftapft" waren, - (man nennt fo bie Fugmege, welche bas Bieh fich auf ben Alpen felber austritt; weil namlich bas nachfolgenbe Bieb gewöhnlich in bie Bufftapfen ber Borbermanner tritt, fo entfteben baburch Staffeln auf biefen Wegen, was bie Leute bier "geftapft" nennen) - und fliegen endlich auf reizenben Um=, Rreugund Duerwegen Morgens um 9 Uhr zum Fuschel-See binab. Bier überlieferte mich ber Dbenauer wieber meinem Frang, beffen Freude bei'm Wieberfeben mich einis germaßen für bie Trauer bes Abschiebes von meinem bub-

Franz erzählte mir, sie hätten hier gestern Abend ben "Almentanz" geseiert, und bas haus ware voll Diandl'n und Bub'n gewesen. Ich hatte selbst schon früher hier solche Almentanze mit angesehen. Es ist ein Fest, welches nach gludsich beendigter Alpenzeit den Sennerinnen gegeben wird. Sie tanzen dabei hier zu Lande Salzburgisch, Ländelerisch, Steirisch und Deutsch. "Deutsch" nennen sie den Walzer. Auf diesen Almentanzen werden viele Heirathen geschlossen oder angeknüpst. Auch machen sie in der Regel bei dieser Gelegenheit ihre Streitigkeiten durch Rausereien aus.

Im Salzburgischen fallt ber Almentanz in ber Regel auf ben britten ober auch wohl auf ben zweiten ber brei "golsbenen Samstäge." Dieß sind brei Feste, die man zu Cheren ber heiligen Maria seiert, und bas erste fällt auf ben 29. September. Warum man sie "golbene Samstäge" ober "Samstage-Nächte" nennt, erklärte mir ein Salzburger so: "weil die Tage zur Feier ber Tugenden der heiligen Marie angesetzt seien, und weil die Tugend so gut wie Gold und noch besser sei, barum nenne man ste goldene Tage."

## Der Gaisberg.

Sehr viele Landabtheilungen im Salzburgischen haben dem Ramen "Gauen," so z. B. das "Pinzgau," das "Lungau," "Pongau." Man versteht darunter nicht einzelne Thäler, sondern gewöhnlich große Ensembles von Thälern. Der Theil des Landes, durch den wir disher gereist waren, heißt der "Thalgau" oder, wie gewöhnlich gesagt wird, "In Thalgau." — Es geht dieser Strich dis nach Salzdurg, wo er mit seiner äußersten Spige mit dem Gaisdurg, wo er mit seiner äußersten Spige mit dem Gaisdurg, wo er mit seiner äußersten Spige mit dem Gaisdurg, wo er mit seiner äußersten Spige mit dem Gaisdurg, wo er mit seiner äußersten Spige mit dem Gaisdurg, wo er mit seiner äußersten Spige mit dem Gaisdurg, wo er mit seiner Außer Stadt endet. So einsörmig und wewig interessant dieser Berg an und für sich selbstist, so berrlich ist das Panorama, das ihn umgiedt. Ich ließ meinen Franz wieder allein fahren und machte mich, da ich in Ebenau tresslich empsohlen war, in Begleitung eines alten Alpensteigers, der mir als Führer diente, auf den Weg.

Mein Führer war ein alter, erfahrener Mann, ber schon als Sennhirt, Jäger, Frembenführer und in ber übermuthigen Beit seiner Jugend auch vielleicht als Bitbichüt in fehr verschiebenen Gegenden ber Alpen gewohnt hatte. Ein solcher Mann ist für ben lernbegierigen Fremben ein wahrer Schat; benn man findet bei bergleichen Leuten oft

weit mehr lebendige und interessante Kenntniß ber Natur, ber Thiere und ber Menschen niedergelegt als in einem Buche, und eine Empfehlung an diesen Alten war mir lieber als eine an den Fürsten von Salzburg selbst.

Da es ein wenig beiß mar, so tam mir ber Weg auf ben Gaisberg ichon febr mubfelig vor. 3ch trant aus jeber Quelle und flagte viel, bag ber Gipfel fo lange zaubere, und boch mar ber gange Weg gegen andere Wege, bie es in ben Alpen giebt, fur nichts ju rechnen, verhaltnigmagig außerft bequem und icon. So gebt es halt auch ben Reichen, bie icon jammern und Hagen, wenn fie ben Lebensmeg nicht überall vollig eben und bequem finden, und über unbebeutenbe Sinderniffe unmuthig werben. Was murben fie erft fagen, wenn fie bie fdwindelnden Aufflege und Felfenwege ber Armuth kennten ? - Je bober wir inbeg famen, besto leichter wurde mein Gang, weil bas Panorama-um= her immer schoner und prachtvoller hervorwuche. nu, oben wird's am Ende noch gar in ben Simmel fteigen," rief mir mein Alter, mir einen leifen Borwurf über meine Schnelliafeit machenb. zu.

In ihren Sauptzügen ist die Aussicht vom Gaisberge bei Salzburg in Salbeuropa bekannt, ober boch wenigstens in ganz Deutschland. Denn es giebt wenige gebildete Deutsiche, die hier nicht entweder einmal selber standen und diese schonen Gaue überschauten oder sich doch wenigstens einmal von den Ihrigen erzählen ließen, welche Ausgen- und Seeleukost hier sich darbietet. Indes ist hier ein so schones Capitel des Lebensbuches aufgeschlagen, daß man, glaube ich, immerhin es sich gefallen läst, es noch einmal

burthzulesen, zumal ba biele Berogliphen burin vortoms men, zu beren Deutung noth mandher Reisende sein Scherfs lein beitragen kann.

Die Blide bessen, ber ben Gaisberg betritt, sallen zuserst auf die reizende Stadt Salzburg, die in der Ebene nahe an dem Fuße des Berges liegt. Weil man das Rächste, den Gipfel des Berges, natürlich so groß und gewaltig vor sich hat, und weil nach unten hin die Verhältnisse immer kleiner werden, so glaubt man gewissermaßen, über dem Hundte der Stadt zu schweben und senkrecht in ihre Gassen hinadzusehen. Kommt man später in die Ebene hinab, wo dieselbe so nahe und groß herantritt und die Verge und ihre Sipsel klein in die Verne sich zurückziehen, da ist es umsgekehrt, und man begreift oft nicht mehr, wie man die Dinge auf jenen unbedeutenden Hohen so weit überschauen konnte.

Salzburg hat eine so eigenthumliche Situation wie keine zweite Stadt Deutschlands. Es liegt mitten in einer breisten bequemen Thalebene. Aus dieser Ebene aber erhebt sich ein kleines schroffes Nagelfluegebirge ganz nahe am Blusse und schließt hier einen Halbkreis, der die Stadt so aussullt, daß sie darin wie in einem kleinen Amphitheater liegt. Das Nagelsluegebirge oder vielmehr der kleine Nagelsluedamm umzingelt die Stadt nicht anders als eine große hohe Stadtmauer, und wie durch eine Stadtmauer suhren auch Thorwege durch senen Damm hindurch, wieder in die Ebene hinaus. Der Stadttheil auf der anderen Seite des Flusses ist zwischen der Salza und dem Kapuzinerbetze eingeengt. Die Ebene von Salzburg ist von schönem Ans

bau, reizenden Borfern, Garten und Schlöffern rund umher umgeben, und es muß an heiseren Tagen für ben Gelios eine Wonne fein, so hundertäugig, wie er es kann, in biefes Land und zu feinen Bewohnern hinabzuschauen.

Henre war es ein solcher heiterer Tag. Denn bie Lust war weber "toarig" (trübe), noch gab's "Noweiß" (?) am Simmel, wie es wohl manchmal nach ber Aussage meines Alben ware, sondern es war blau und hell, dabei aber ein "sester, starker Wind," von dem ich bedanerte, daß er hier auf diesen Sohen so nichtsmutzig sich herumtunmelte, und daß ich ihn nicht einigen Ostindiensahrern unter der windstillen Linie in die Segel schicken konnte. Wir übersahen daher heute das Fernste, was überhaupt das Ange auf dem Baisberge zu erreichen im Stande ist, und da der Wind oben so günstig der Reihe nach aus allen Rüchungen der Windstofe blies, so holten wir unser Perspectiv hervor, spannten die Segel unserer Bedbachtung auf und sbeuerten an allen Kusten des Horizontes herum.

Dieser Horizont hat zwei Galsten, eine nach Nordwesten und eine nach Subosten. Zenes ift die ebene, dieses die gestirgische Schste, und eben danin besteht der Haupkreiz und der vornehmste Auhm dieser Salzdurger Segenden, daß Ebene und Gebirgesith hier so nahe treten. Man schaut weit an der durch das Flachland sich hinschlängelnden Salza hinab. Man verfolgt sie viele Meilen weit und giebt sie schon verloren, während sie dann doch immer noch einige Male mit einem leisen Lichtbilusen and der Ferne winkt und endlich im Nebel verschwindet. Der hinblick auf die baierrische Sbene ist für ein Auge, das seit einiger Zeit keine

Ebene sah und beständig auf Bergesgipfeln wie ein Schifflein auf hoben Meereswellen schautelte, befonders wohlthuend. Man sieht die dem Adarbau gewidmeten, gesegneten Fluren Baierus überall mit Geholzen und kleinen Balbstiden bunt burchwebt und mit schonen Dorfern geschmidt.

Rach Rorboften ift bie Ausficht in's Salekammerant abnlich ber vom Griesberge. Doch repetirte ich fie gern Ms ich an ben Monbfee fam, erzählte mir noch einmal. mein Alter, feit zwei Monaten murbe bier in ber Gegend bon einer Seejungfer gesprochen, bie fich auf biefem See Die Jager batten fie ichon mehre Male geaezeiat habe. feben, aber fie batten fich nicht getraut, nach ihr zu fchiefen. Es geben bier oft folde aberglaubische Sagen von ben Seeen bes Salzkammerguts herum, und ben Glauben an bie Seejungfern bat man noch nie gang vernichten tonnen. Man begreift es aufangs vielleicht nicht, wie bie Leute auf folde Ginfalle tommen, wenn man ben See im bellen Sonnenschein so naturlich und so gespensterbos vor fich liegen fieht. Man muß aber bebenten, bag biefe Menfchen, bie auch Rachts in ben Schluchten und an ben schroffen Abhangen ber Segen berumflettern, bieselben oft in gang frembartigem Lichte und in gang anderen Buftanben erbliden. als wir Tagesfalter. Bei Sturm und Wetter , aus ber Mitte ber Balber, von ben Felfenabhangen berab mag ein Ausblid auf biese Seeen wohl bagu gesignet fein, bie Seele mit allerlei Ausgeburten ber Phantafte und mit Girngespinnften ju angftigen.

Man muß bie Alpen, ihre Reize und Schredniffe gang in ber Rabe gesehen haben, um zu begreifen, bag

aberglaubische Meinungen hier bei m Bolle weit natürlicher sind als in unseren prosaischen Gbenen, wo sich nie so viele außerordentliche, oft unerklatitche und die Seele besängstigende Naturereignisse zuwagen. Biele Alpenbewohner haben mir gesagt, daß es felbst für den Gebildeten, der etwa als Iäger häusig mit den Alpenbewohnern umgehe und ihre Berge besteige, schwer sei, sich vom Aberglauben frei zu hatten, und daß sie selbst unter den höchsten Stansben manche kennten, die diesen Aberglauben theilten.

Gehr verbreitet, befonvers in Steiermart, ift g. B. ber Aberglaube an ben fogenannten "Bergftugen." Diefer Stuten foll eine Urt Drache fein mit vier Rufen, mit einem Ragentopf, mit einem langen biden Schweif und mit giftigen Rabnen... Er greift bie Menfchen nicht von freien Studen an; fommt man aber auf ihn ju, fo beißt er, und ber Bebiffene muß fterben. Der Erzbergog Sohann, ber in als Ien Richtungen bin wohltbatig auf foine Melpler einzuwirfen fucht, bat einen Breis von 30 Dutaten auf bie Erlegung und Einbringung eines folden Stugen gusgefest. auf bie Erlegung' einer furchtbar großen Schlange, bie in einem hoben Gebirgefee leben foll, bat et einen Breis gefest. 3ch muß indeß fagen, ich glaube nicht, bag biefe Breisansfegung einen Ginfluffanf bie Beranberung bes Aberglaubens haben wird. Denn fetbit, wenn bas Gefpenft nicht erlegt mirb, bleibt bie Sache gang unentschieben, und bas Berfprechen, einer Belohnung fcheint fogar schon bie Möglichkeit ber Existenz jener Unthiere porquezuseben unb bei'm Bolte von oben berab gewiffermagen zu beftatigen, um fo mehr, ba ber Preis febr flein ift. Ja hatte man

1,000,000 Ducaten ober ein Konigreich ausgeboten, fo batte bie Sache einigen Ginfluß haben mogen.

Der Aberglaube von bem "Bergstugen" foll auf bie wirkliche Existens einer in ben Alben vorfommenben Natter baffrt fein. Sie liegt, wenn bie Menfchen bie Berge erflettern, oft am Ranbe ber Felfen, fpringt ihnen in's Geficht und erschredt fie baburch oft fo fehr, daß fie "ab= fturgen" (Runftausbruck).

"Sieht man benn ben Beller-See nicht ?"

"Nein, ben mogen wir von bier nit ausnehmen", fagte mein Alter, "aber bort, wo es so blau aufgeht, ba ift ber viel entfernte Chiemfee". - (3ch glaube, bei uns fieht man bas Wort "viel" fur "fehr" nur bei ben Troubabours in Bebrauch. Bier bort man noch oft fo fprechen: "ein viel schlechter Weg", "ein viel schones Madchen".) - "Wir haben hier halt eine andere Rebensart als bei Ihnen. Die Rebensart hier in Salzburg ift icon gleich gang anbers als bort in Baiern".

Der Wind brehte fich, wir fehrten um, und unsere Augen landeten nun mitten zwischen ben gewaltigen Bergmaffen, die fich im Guben, Gubweften und Guboften unferes Standpunctes gleich einer Schaar von Titanen gelagert befanden. Es ragt bier ein Gipfel über ben anberen binaus, und felbft aus unglaublicher Gerne, vielleicht gar vom Großglodner ber, blinken noch Phramiden, Damme, Gisfelber, Bergicheiben und Felfenftirnen in ben Bwifdenraumen bervor. Es ift wie eine Ginschachtelung obne Ende, benn unterv.

fucht man mit bem Perspectiv auch diese entlegenen Zwischenraume genau, so lockt eine bammerige Spize oft in noch entferntere Thaler und Lander. Der Tag war aber auch einzig, die Luft so Erhstallen klar, daß selbst die hintersten Linien sich mit mathematischer Genanigkeit abschatteten.

Bei bem Allen lassen sich aber boch einige Hauptmassen am Gorizonte erkennen, die so groß da liegen, daß alle weren bagegen in den hintergrund treten. Es sind dieß der Wazmann mit dem "fleinernen Meere" — das Tannengebirge — die Rabstädter Tauern — die Thorsteiner Gletscher und das todte Gebirge.

Der Wazmann gewährt wohl gewiß bie ichefte Unficht. Er gebort überhaubt, wie mir es icheint, ohne Ameifel zu ben pittoresteften Bochgebirgen, bie es giebt. Es ift ichwer zu fagen, auf wie mancherlei Berhaltniffen feiner Machbarfchaft biefe feine Gigenschaft berubt. Bum Theil aber liegt es mit in feiner eigenen Geftalt begrunbet, bie fich, von einem Rrange niedrigerer Berge umgeben, immer recht icon wie ein Rern aus bem Gangen berausichalt. Es hat ben Unfchein, als fei biefer Berg fruber ein fehr vollständiger ichoner Regel gewefen, boffen mittlere Spibe eingefallen, ober in beffen Mitte eine gewaltige Breiche geschoffen worden mare, beren Trummer nun in ber entftandenen Deffnung zusammenliegen. Durch bie Brefche entftanben bann zwei Spigen, eine febr hohe und eine niebrigere, und die Umriß-Linien bes Gangen, auf benen bas Malerifche bes Bilbes beruht, nehmen fich ungefahr fo aus:



Durch die tiefe Schlucht bes Bartholomaus-Sees, burch das Thal "Im Wimbach" und durch die Berchtesgabener Weitsung ist der Berg von fast allen Seiten so isolitet, daß er sich als ein gesondertes, vollig abgeschlossenes Ganz-Gemalbe darstellt.

Ich ließ meine Blide auf ben Flügeln bes Fernrohrs in bie Bresche fliegen, aus ber mir wie aus einer zerstörten Vestung ein gewaltiges Graus von Felsspiten und Bloden entgegenstarrte. Das Ganze nahm sich aus, wie eine riefige Burgruine mitten unter ben Hügeln eines großen Walbgebirges. "Ginter jenen Felsen, die Sie da schauen, sitzt man oft ganz warm in ber Sonnen", sagte mein Alter, "und dann auf ein Mal, wenn man sich um die Ede breht, weht ein eisig kalter Wind einem daraus entgegen".

Hinter bem Wazmann, etwas zur Linken erhebt sich "bas steinerne Meer", ein hochst großartiges und merk-würdiges Felsgebirge mit schrossem Abfall, das schon im Salzburgischen liegt. Der ditliche Abeil des "steinernen Meeres" heißt "die übergossene Alpe", dasselbe, was bei'm Thorsteiner die "verwunschene Alpe" und was in einem anderen Theile von Steiermark die "versteinerte Alpe" und bei

Reichenhall im baierischen Gochgebirge "bie steinerne Sennerin" heißt, — an allen brei Orten bieselben Sagen.

Das fteinerne Meer und bie übergoffene Alpe liegen fo boch, bag man hinter ihnen nichts mehr auffteigen ftebt.

"Dort in jenen Bergen find hier zu Lande noch die meiften Gamfen. Dort giebt es auch zuweilen ganz schneeweiße Gamfen, jedoch allerdings nur fehr felten. Im Winter ziehen fie fich etwas weiter nach unten hinab und weiden bann oft in der Rahe der Sennhutten, welche die Rubheers ben und Sennerinnen verließen".

"Was freffen benn bie Gemfen im Winter?"

"Nun es giebt am Rande des Schnees doch immer irgend etwas Grunendes. Je tiefer die Schneeregion herabkommt, besto tiefer kommen auch die Gamsen. hier und da besinden sich auch warme Duellen im Gebirge, an benen immer etwas gedeiht. Ganz todt wird es doch nie auf den Bergen? Auch in den "Lahn-Schursen", in denen die Lawinen oder Lahenen herunter gehen, giebt es immer etwas Leben und kleine Gewächse und Graser, die sie sich zusammenlesen. So z. B. giebt's überall unter dem losen und dunn ausliegenden Schnee, den die Gamsen wegscharren, die sogenannten "Geisestraubeln"; diese Geisestraubeln fressen die Gamsen wie die Ziegen. Im Nothfall auch begnügen sie sich mit den Knospen der "Latschen".

Die Geisestraubeln find unser lichen islandicus, bas man viel in ben Gochgebirgen findet. "Latschen" nennt man im Salzburgischen jene Zwergfohren, die wir schon unter bem Namen "Löcken" in Steiermark bei Aussee an ber Triffelwand kennen lernten. Diese Zwergfohren be-

beden auf bem Gochgebirge oft weite Felswände und Steinsftreden. Sie haben wie die fibirischen Pflanzenkruppel keinen Stamm, dagegen aber viele dunne zahe Zweige und Aeste, mit benen sie fich im Winter über ben Boben hin verbreiten. Auf diese Aeste legt sich der Schnee und bilbet mit ihnen und auf ihnen ein Dach, unter welchem sich die Gemsen zuweilen bei'm Unwetter verkriechen.

"Bift Du wohl zuweilen auf ber Gemsjagd gewesen?"
"D Jesus Maria! wie oft! Ja ja, wie manche Gams habe ich wohl bei'm4, Stugen" erschossen?"

"Bas heißt bas : bei'm Stuten?"

"Schaun's, Eu'r Gnoadn, bas will ich Ihnen fagen. Wenn die Gemsen gejagt werden und wenn sie sich dann erst einmal auf der Flucht befinden, so stäuben sie wie die Vedern, wenn der Sturm sie treibt, über die Berge und Velsen dahin. Während dieser Flucht aber halten sie doch zuweilen ein wenig an, bliden zur Seit'n und recognoscieren das Gebiet. Dieß nennen wir das "Stutzen". Den Augenblick muß der Jäger abpassen und sie sicher nehmen. Es ist aber nur ein Moment. Bersaumt man ihn, so gehen sie ein Blig weiter. — Ach liebe Zeit, wie viel Gemssen habe ich dort an dem steinernen Weere geschossen!"

"Gehft Du benn noch zuweilen in jene fchroffen Berge ?"
"Rein, nun nit mehr! Der Ropf thut's halt nims
mer mehr!"

"Der Ropf thut's halt nimmer mehr", bieß ift eine fehr gewöhnliche Antwort, bie man von alten Aelplern empfangt, wenn fie fagen wollen, daß fie nicht mehr in die schroffen Berge geben konnen. Sie beuten bamit auf ben Schwindel bin, ber fle im Alter mehr ergreift als in ber Jugenb. Ihre Fuße find oft noch ftart und geschickt genug, und über fcmache Beine ober Bittern ber Banbe beklagen fie fich felten, ftets aber uber ben fcmachen Ropf, uber bie fte anwandelnde Furcht, über ben fle mit unwiderftehlicher Raubergewalt hinabziehenben Schwindel. Der Schwindel ift bie fur ben Alpenfteiger ichlimmfte Gefahr; weber unfere Dachbeder, noch unfere Thurmbauer fennen ihn in bem Grabe wie die Aelpler, weil die Abgrunde, welche fle unter fich haben, noch immer unbebeutenb find gegen bie furchtbaren Schlunde und Tiefen, bie in ben Alpen Freilich tommt man von einem boben einen angahnen. Thurme berab ebenfo gut um's Leben, wie wenn man vom Damalaghiri fturzte. Allein ber Schwindel bleibt fich feinesweges ba überall gleich, mo ber Tob gleich gewiß ift, fonbern feine Bewalt machft mit ber 3bee ber Befahr.

?

Schwindellosigkeit und Muth find baher bem Alpensteiger ebenso nothig wie Gewandtheit und ein sicherer Gang. Daher wird auch bei einem Bergsteiger immer weit mehr die Schwindellosigkeit mit dem Borte muthig gelobt als seine Geschicklichkeit. "Der ift ein muthiger Bergsteiger", hort man oft sagen. "Ja aber, ber ist noch ein viel kuhnerer". "Ja ach und ber, das war der tollste und kuhnste Bursche, ben ich je in den Alpen gesehen habe!"

In der That find die Gebirgswege mitunter haarstrausbend, und erft wenn man die Leute zuwellen den Schrecken schilbern hort, der sie hier und da ergriff, bekommt man eine rechte Ibee von der Beschwerlichkeit des Lebens in diesen Erbgegenden, wo es schon als eine überstüffige und luxu-

ride Breite ber Fußstege gepriesen wirb, wenn ste so breit find, bag bie ganze Sohle bes Fußes barauf Blat hat. Sewohnlich klagt ber Alpensteiger ichon nicht, wenn er aberall für die Salfte seiner Fußsohle Raum gewinnen kann.

Mles, was ich mit bem Berfpective befah, begleitete mein Alter mit Anmerkungen aus bem Schapfaftlein feiner Lebenderfahrungen. "In jenem Gife bort auf ber übergoffenen Alpe," fagte er, "giebt es eine Menge tiefer Spalten, Grotten Bor langsten Jahren (vor febr langer und Schluchten. Reit) habe ich mich einmal an Striden in einen folden Spalt binabgelaffen, weil und ein Gamf'l bineingefallen mar. Meine Freunde hielten ben Strict, und ich fand bas Bamf'l richtig in ber Tiefe, wo bie Spalte in einer gang ausgemaichenen Unterhohlung enbigte. Es ging bier unten ein febr ftarter Wind unter bem Gife meg. Ja ein Wind war es nicht, fonbern ein Sturm, ein furchtbar beulenber Sturm, ber burch alle Eislocher hindurch pfiff. Sehr falt ichien er mir aber nicht zu fein. 3ch padte bas Gamf'l, und meine Freunde zogen mich wieder binauf!"

Wahrscheinlich, so bacht' ich bei bieser Erzählung meis nes Alten, schmelzen biese Sturme bas Gis unter ben Gletsschern noch mehr weg als bie Erdwärme.

Bon bem fteinernen Meere aus machten wir einen tuchtigen Sat über einen tiefen Abgrund zum Tannengebirge. Der Abgrund war ber berühmte Baß Lug und bas Salza-Thal bis Werfen hinauf. Mis Springstecken biente und wieder bas Berspectiv, und wir waren nun auf einmal oben auf jenem interessanten Bergstocke.

Co wie ber Bagmann ber pittorestefte Berg in bem

Salzburgischen Banorama ift, so ift bas Tannengebirge bie entschieben auffallenbfte, großartigfte und imposantefte Daffe, bie bas Auge erreicht. Es ift baffelbe ein abnliches, plateauartiges, muftes Gochgebirgeftud, wie bas oben von uns genannte tobte Gebirge, wie bie Dachfteiner Maffe, wie bas fteinerne Meer, bie alle fo ziemlich von einer und berfelben Formation find. Auch bat es ungefahr biefelbe Ausbehnung. Es ift eine vollfommen mufte und unbewoonte, fteinige und eifige Bochgebirgemaffe von vier Stunden Lange und zwei Stunden Breite. In biefer Ausbehnung ift es auf allen Seiten von Fluffen und Thalern rund umber umfloffen, und gegen biefe Thaler fallt es uberall bin mit furchtbar fteilen Banben ab. Bon bem Gaisberge aus ftellt fich bas Tannengebirge ale ein imponirenbes, faft burchweg 7500 Buf bobes, vierediges Gemauer bar. Wenn wir ben Wagmann mit einer in ihrer Mitte gufammengefturgten Pyramide verglichen, fo hat bas Tannengebirge etwa bie Geftalt einer hoben Ronigeburg, eines alten florentinischen Fürftenpalaftes.

Nimmt man an, daß ber Boben ber umliegenden Thaler etwa 1500 Fuß über dem Meere liege (was nicht viel
unter der Wahrheit bleibt), so heben sich also die Semauer
jenes gewaltigen Gebäudes mit einer relativen Hohe von
6000 Fuß über diese Thaler hinaus, und man kann sich
darnach einen Begriff von ihrer imposanten Größe machen.
Bom Gaisberge aus sieht man gerade unter einem rechten Winkel auf die völlig geradlinige Stirn ihres langsten, vier Stunden ausgedehnten Gemäuers. Es schwindelt
einem, wenn man die schrossen Wände und Schlünde mit

bem Berspectiv untersucht, aber es regt fich zugleich auch eine neue Luft, biese wundervollen Soben zu er- klimmen.

"Ja, um das in der Schnelligkeit zu bewerkstellisgen, dazu gehoren zwei tuchtigere Rampeln, als wir beide sind", sagte mein Alter. "Auf einem Spaziersgange daran hinauf giebt's hundertmal Gelegenheit, den Gals zu brechen. Und geht man hinunter, so glaubt man oft, man sei schon unten, und doch immer wiesder kommen noch einige unbedeutende Absätze, die hoch genug sind, um bei einem Fehltritte alle Glieder zu zerschlagen. Seht man aber binauf, so ist dort oben zuweilen ein Wind, daß einem die Rudpse und Ligen vom Rocke gerissen werden, und die Nase im Gesichte schwantt."

Ich fagte oben, die kleinen Berge, welche Salzburg im engeren Ringe umzingeln, der Kapuziner-, der
Monche- und der Schloßberg, sahen vom Gaisberge aus wie
winzige Kußschemel, was Jemand, der sie von einer
Straße im Inneren Salzburg's aus betrachtet, freilich
nicht zugeben wird. Der Gaisberg wiederum seinerseits, etwa 4000 Kuß hoch, versinkt gegen den ihm
gegenüber liegenden Untersberg, der 2000 Kuß höher
und auch von viel markirterer Physiognomie ist, in Richts
zusammen, obgleich dieser seinerseits wieder nur Basal
des königlich in seiner Umgebung thronenden Wazmann's ist. Aber auch dieser wiederum, obgleich über
7000 Kuß hoch, kommt nicht aus gegen den Eindruck,
den das Tannengebirge macht, welches mit seiner

ganzen ungeheueren Maffe zu berfelben Sohe emporfteigt, bie ber Wazmann nur mit einer Spige erreicht,
so bag bieser in bem Korperinhalte bes Aannengebirges vielleicht einige Dugenb Male ftedt.

٠

Bom Tannengebirge bis zu ben Spitzen bes Thorsteiner Eisgebirges sind etwa 4 Stunden. Auf dem Standpuncte, wo man sich bestadet, erscheint die Kluft nicht groß.
Mit Hulfe der Gläser sommt man leicht hinüber. Der Thorsteiner bot einen herrlichen Anblick. Die Sonne stand, da es Nachmittag war, im Sudwesten, und wir sahen baher, da er von unserem Standpuncte aus im Sudosten lag, seine eine Seite hell beschienen, während die andere dunkel blieb. Auf den Schnee- und Eisgestlden, die ihn umgaben, zeichneten sich seine Schatten deutlich und mit scharfen Linien ab.

Amischen bem Thorfteiner und bem Tannengebirge zeigten fich folche über einander hinragende Sbigen, wie wir fie oben ichilberten. Einige von ihnen waren Theile ber entfernten Rabftabter Tauern und binter noch viel entlegenere Gebirge in feche - und Mein Begleiter nannte fie mir flebenfachen Reiben. "Das ift ber bobe Weind! bas ift ber Remben. bas ift ber Windsfeld, ber hundsfelb", und wenn er fle mir fo nannte und mir von ihren Elgenheiten und ihrem wilben Charafter ergahlte, fo glaubte ich oft, er fprache von wilben "Rampeln" (biefen Ausbrud brauchte oft von ben Berggipfeln) und unbanbigen Riefen, die im Rampfe mit ben Menfchen und mit einanber gemischt uns umlagerten.

Die ichonen nugbaren Alpenwiesen geben in biefen Alpen bis auf 6000 Bug Bobe hinauf. Much jene Biefe auf bem Lofer, beren ich in Steiermart gebachte, mochte fo boch fein. Wie es verwunschene und versteinerte Alpen giebt, so giebt es auch boch gepriefene, fehr beruhmte und ichone. So wurde mir 2. B. hier in ber Gegend bie Alpe zwifchen St. 30hann und bem Gollinger Wafferfall im Salga-Thale (leis ber habe ich ihren Ramen vergeffen) oft als febr fcon An ber Grange von Rarnthen ift bie Ror-Albe gelobt. sowohl ihrer ichonen frauterreichen Wiefen, als ihrer berrlichen Lage und bes heiteren Lebens, welches bie Beerben und ihre Sennerinnen auf ihr fuhren, fehr be-Obgleich fle hoch liegt, so ist fle boch gegen Norben burch noch hohere Berge gefchutt, und blidt binab in bas reigenbe Lavant = Thal. Auch Mur-Wintel in Steiermart ift eine Alpe, welche bie "Dofen = Ror = Alpe" heißt und wunderreigend fein foll. Die Ochsen brauchen auf ihr nur ein paar Sanbvoll Gras zu freffen, um fatt zu werben, fo faftvoll unb fraftig find bie bortigen Rrauter. Das Bieb biefer Alpe foll befonbere ftart und groß fein.

Je hoher die Alpen liegen, besto schoner und krafstiger ist in ber Regel bas Gras, zugleich aber auch seiner und kurzer. Das feinste und schonste Gras wird in ber Regel ben Ziegen zu Theil, welche auf die gefährelichsten Felsen geben. Indeß sind auch die Alpenkube und Alpenochsen naturlich viel geschickter im Klettern als bas Bieb in der Ebene, wie benn überhaupt alle Alpenthiere

gang besonbere Eigenschaften haben. Go g. B. fagten mir bie Albeniager oft, bag fie bie Bunde ber Ebene. so trefflich fie auch fonft fein mogen, gar nicht brauchen tonnen, aus vielen Grunben, befonbers aber auch befimegen, weil bie Saut ihrer Tuffohlen zu gart fei und auf ben Kelfen gleich blutig werbe. Alle Alvenbunde batten eine besonders verhartete Goble. Die Rube und Dofen haben fich oft an außerft fteilen Banben feit alten Beiten Wege ausgetreten, Die fie mit Sicherheit bewanbeln, oft mit großerer Sicherheit als ber Denich . ba fie nicht fo febr am Schwindel leiben. 3ch fage: nicht fo febr , benn bie Aelvler bebaupten , bag boch auch bas Bieb nicht gang frei von einer Anwandlung von Schwinbel fei. Sie furchten fich oft bei gefährlichen Stellen und "gerathen mitunter in's Bittern." Am bummften finb bie Schafe bei'm Besteigen ber Berge und in manchen Begenben gar nicht zu halten. Man finbet fie meiftens nur in ben Borbergen ber Alven. In felfigen Begenben ift es vorgefommen, bag, wenn ber anführenbe Widder bas Unglud hatte, "abzufturgen", bie gange bumme Beerbe fich ihm freiwillig nachfturzte. Auch wiffen fie fich fonft in vielen Berlegenheiten nicht zu helfen.

Die intereffanteste Bemerkung aber, bie ich an bem Alpenvieh, namentlich im Gegensatz zu bem Biebe, bas ich in
ben Sumpfen, Steppen und Balbern Ungarns gesehen hatte,
gemacht habe, ist die seiner großen Gutmuthigkeit und Friedsertigkeit. Bahrend es in Ungarn auf andere lebende Besen
eingehetzte Buffel und Schweineheerben giebt, wahrend auch
bie Rindviehheerben besonders scheu und wild find, erscheinen

bie Alpenrinder nicht nur ganz unschablich, sonbern bei ber sorgsamen Pflege und Erziehung, die sie empfangen, haben sie, wie es scheint, auch einige gute psichische Eigenschaften von dem gutmuthigen Bolke der Aelpler angenommen. Ich will hier das Wenige, was ich entweder selbst in dieser hinkicht gesehen habe, oder was mir über den Charakter des Biehes von den Aelplern mitgetheilt wurde, in Kurze zusammenstellen.

Bor allen Dingen fallt jebem Fremben ber Mangel an Scheu, ja, ich mochte fagen, eine gewiffe guthatige Menschenfreundlichkeit bei ben Alpenfuben auf. Done Furcht fann man in ber Regel gu-ihnen hintreten, - in ber Regel fage ich, benn naturlich giebt's auch Bofe unter ihnen. Streichelt man fie, fo laffen fie es gang rubig gewähren, boren auf zu freffen und bliden fich langfam und mit einem entschieben fanften Ausbrud nach bem Frembling um. Dieg babe ich felber oft erfahren. Der Brofeffor Schottb aber, ein großer Renner ber Alpen, geht noch weiter. fagt: "Wenn Fremdlinge auf felten betretene Beibetriften tommen, fo eilt bas gutmuthige Bieb, gleichsam wie begrußenb, auf fie los, schwiegt fich ihnen im buchftablichften Sinne neugierig und fcmeichelnd an und ift oft menichenfreundlicher als ber Gaft felbft, fo bag man in Berfuchung gerath, manche ichlante, garte Rub fur bie Gulle einer verzauberten Pringeffin zu halten."

Die milberen Sitten bes Menschen gehen hier, wie überall, auf die Thiere, welche er in seine Schule genommen hat, über. So ist vielleicht auch, wie ich oben schon andeutete, die Gesangliebe der Sennerinnen nicht ohne Einfluß auf. ihr Wieh geblieben, bas bem Gefange gern zuhorcht, wie bieß mit Gewisiheit baber angenommen werben kann, bag es mahrend bes Gefanges bei'm Melten ruhig fteht.

Den Muth ihres Biehes bei Extletterung schwieriger Gebirgswege, bei heftigem Unwetter, bei Bedrohungen von Seiten wilder Thiere loben die Sennhirten oft. — Doch nehmen sie an den Augenden des Menschen Antheil, so ist es natürlich, daß sie auch einigen menschlichen Schwächen unterworfen find. Sind sie des Muthes fähig, so ergreift sie auch oft die Entmuthigung, die Furcht und Veigheit und der daraus herzuleitende Schwindel.

So wie die Sennerinnen ihr Bieh durch den steten Sesang und durch die wohlklingenden Gloden und Schellen, die sie ihnen umhängen, musikliebend gemacht haben, so haben sie es auch durch ihr beständiges "Aranzen" zur Citelkeit versführt, die bei den Absahrten von der Alm, bei welchen die Kühe in ihrem brillanten Blumen- und Banderschmuck stolz einherschreiten, besonders fichtbar wird.

Daß es bie giftigen und schablichen Arauter bei'm Weiben vermeibet, ift ein natürlicher ihm nicht burch ben Menschen gewordener Instinct, den es felbst mit dem barbarischesten und uncultivirtesten Bieh der Steppen theilt. Dagegen ift seine Sehnsucht nach den Bergen, die es im Frühlinge selbst in den Stallungen, wenn es hort, daß die Sennerin ihre Geräthschaften zur Alpenauffahrt ordnet und die Geerbengloden hervorsucht, schon einige Tage vor der wirklichen Abeeise so deutlich zu erkennen giebt, wieder etwas Anerzogenes, den jungen Kühen geben die Sennerinnen zuweiken Webchennamen; "Liesel, Gusti, Miebl" find solche, und

ben Stier nennt man in einigen Alpengegenden ben "Kuhbuben" (Kuhbua), worin sich zeigt, daß auch von den hirten das in die Psinche des Biehes eingedrungene menschliche Element anerkannt wird.

Rordlich vom Thorsteiner Gletscher erblickte man wieber bas tobte Gebirge, und endlich schloß sich bann hier ber prachtvolle Gesichtstreis an bas ofterreichische Alpenvorland an, auf dem wir unfere Augen ein wenig ausruhen ließen, um dann unsere hinabfahrt anzutreten.

"Wenn's Ihna gleich sieht," sagte mein Mter, "so gehen wir hier diesen Weg herab, ber freilich etwas unbequem, aber kürzer ist." — Ich war gern damit zufrieden und merkte mir die Gebirgsredenkart: "wenn's Ihnen gleich steht," die ich hier schon mehre Male gehort hatte und die so viel bedeuten soll als "wenn es Ihnen gefällt." Es giebt eine Menge solcher besonderen Redenkarten in den Bergen, und man nennt sie deswegen "Gebirgsredenksarten," weil sie oft nur ein hr geringes Verbreitungsges biet haben, oft nur in einem Thale zu Hause sind. Iene satzburgische Gebirgsredenkart könnte oft wunderliche Ouisproquos hervordringen; z. B. auf einem Viehmarkte könnte Jemand den Anderen, ohne etwas Arges zu sagen, anreden: "Nun, kaufen Sie mein Vieh, wenn's Ihnen gleich sieht." Auch sprechen sie wirklich so.

Der Gipfel bes Gaidberges ift völlig kahl und ein fast von allen Seiten ziemlich schroff ansteigender Regel. An ben Füssen bieses Regels, ba, wo er auf bem hohen Berg-rücken aufstht, liegt eine große Sennwirthschaft, und hier fangt bie Bewaldung au, die aber auf anderen Stellen auch

noch weiter binaufgebt. Weiter unten lichten fich bie Baumgruppen mehr, und auf einigen bequemen Terraffen bes Berges trifft man icone Bauernhofe und Aderwirthschaften. Es giebt bann wieber einige malbige Abfabe, beren Baume fich allmählig zu hubschen und mit tunftlicher Berechnung zusammengeftellten Gruppen formiren. Die wilben Gemaffer find hier und ba funftlich geleitet qu Bafferfallen und Cascaben, von Bels ju Fels fubren Bruden und bequeme, gebahnte Wege, bie am Enbe fich berbreiten, vermehren und zu ichonen Blumenbeeten führen. gange wilbe Naturfcenerie gieht fich zusammen und orbnet fich zu einem fchonen Garten, in beffen Mitte bie Quelle bes Berges in einer eleganten Fontaine emporfprist, beren Baffer trot ber vielen faubigen und ichmuzigen Wege, bie es vom Berge berabmanbelte, munberbar ungetrubt und frhftallhell ift, ebenfo wie man auch mitten in ber Runft und Runftelei unseres geselligen Buftanbes und tros ber schmuzigen und ftaubigen Dege bes Lebens bie Tugenb oft fo frystallrein und ungetrubt emporsprubeln fieht.

Es war ber Park Aigen, ber bem regierenben Fürsten von Schwarzenberg gehört, bessen Bruber Erzbischof von Salzburg ist. Mein alter Aelpler trennte sich hier in ber Ebene von mir und ging in seine Berge zuruck. Ich erholte mich noch etwas bei einem Glaschen Limonade in bem schönen, bem Publicum gedssneten Parke und sah bem Spiele ber Vontaine zu, die alle Grashalme umher die Priesnite sche Badecur brauchen ließ. Diese Grashalme mussen sich wundervoll gesund sublen; benn kaum sind sie trocken geworden, so dreht sich der Wind wieder ein Bischen und

überschittet fie von Neuem wieber mit einem Regenbabe trefflichfter Baffertropfen.

Bon Aigen führt nun noch ein bequemer, anmuthiger Weg nach Salzburg selbst, nicht weit vom rechten Ufer der Salzach. Dieser Bluß war hoch angeschwollen und brauste wild in seinen Usern. W war eine große Wirkung vieler kleiner Ursachen. Alle die kleinen Regentropsen, die ich oben in den Gebirgen berabfallen sah, alle die vielen kleinen Wassertügelchen, die durch die Hohlen träuselten, oder im Moose und Grase von einem Grashalmchen zum anderen überschlichen, waren es, die hier zu einem so tobenden Strome vereinigt waren.

In dem Theile von Salzburg, in den man von Aigen aus gelangt, giebt es wunderliche Situationen van Säusern, die fich hier an einer äußerst schmalen Straße zwischen der schrossen Wand des Kapuzinerberges und dem Flusse zusammendrängen. Die meisten dieser Häuser benutzen din Velsmanden mauern als hinterwand, und manches Studensenster hat hier keine andere Aussicht als die in eine sich halb um das Saus berum wölbende Velsenhöhle oder Nische. Ich batte oden auf den Bergen so viel mit dem lieben Wieh verührt, daß ich mich unwillfürlich zum goldenen Ochsen hingezogen sühlte. Doch hatte ich, wie ich weiter unten erzählen werde, auch noch eine andere Ursache, in diesem Wirthshause mein Domicil zu nehmen.

## Salzburg.

Ich glaube, daß schwerlich irgend ein beutsches Land in bem erften Sahrzehend biefes Sahrhunderis, wo bie beutfchen ganber fo oft gerftudt, burcheinanber geworfen, gufammengefest und anbers und wieber anbers gurecht gefonitten wurden, in fo vieler herren Banbe geratben ift als Salzburg. Bon 1800 bis 1802 geborte es noch einem unabhängigen geiftlichen Reichsfürften. Bon 1802, wo biefer - ein Collorebo - refignirte, bis 1805 wurde es bem Erghergog Berbinand für Toscana als Bergogthum gegeben, von 1805 bis 1809 war es ofterreichifch, 1809 wurde eine proviforifche frangofifche Regierung bier errichtet, 1810 murbe es Baiern incorporirt, 1815 aber wieber an Defterreich abgetre-Binnen 15 Jahren hatte biefes Landchen mithin nicht weniger als fleben, jum Theil febr bon einander verschiebene Je tiefer man in ben jesigen fconen, einformigen Frieden hinein tommt, besto wunderbarer erscheint einem jene rauhe Beit, in ber bie Lanber und Bolfer so wilb burcheinander geworfen wurben.

Salzburgs golbene Beit, bie Beit feines Glanges, feines Reichthums, an welche bie Alten unter feinen Ginmob-

nern noch mit großer Borliebe und Bartlichfeit gurfichenten, lft bie alte Reichszeit, wo bie Erzbischofflichen Liebben über bas Land noch milte (nit Ausnahme gegen bie Protestan= ten, die fle bertrieben) regierten, biefe beruhmten Galgburs gifthen Erzbifchofe, "bie fich ben beutichen Rurfurften an bie Seite ftellten und in manchen fleinen Buncten fogar noch fiber biefen ftanben. Gie walteten fiber biefem reigenben Bebirgelandchen vom Jahre 798 (in welchem Bifchof Arno erfter Ergbifchof wurde) bis 1802 gerabe ein ganges Jahrtuufenb. Wahrenb biefer Beit gab es 64 Burften. Auf bas Regiment eines jeben kommen also burchichnittlich 11 Jahre. Benn man bevenkt, buß bie Erzbischofe boch immer im fpåten LebenBatter jut Regierung tamen , fo erfcheint biefe burchichnittliche Reglerungsperiobe ziemlich lang und fpricht wohl fur bas Gind und ben Frieben bes Regiments. ter biefen Ergbifchofen waren Mitglieber aus ben etften baler ichen und offerreichlichen gamilien , Wittelsbacher. Bollersborfer, Schumberge, Starbemberge, Ruenburge, Thune, Garrache, Lichtenfteine zc. - bann aber auch bafer'iche und bfterreichliche Pringen, fogur Bergoge von Schleflen , Bringen von Bohmen, Martgrafen von Meifen, Gerjoge von Rarnthen ic.

Moch jett ift ver Erzbischof von Salzburg einer ber erften Geistlichen ber ganzen ofterreichischen Monarchie, wo
nicht geravezu der allererste (neben ihm der Brimas von Ungarn, ver Erzbischof von Olmütz 1c.). — Er hat noch jett
ben Litel Primas von Deutschland (ich möchte wisfen, wie viele Deutsche wohl den Primas von Deutschland
gleich, ohne sich zu besinnen, nennen können?) und ist

legatus natus des apostolischen Stubles zu Rom, sowie bas geistliche Oberhaupt aller Thaler und Berge der dstichen Alpen. Denn seine Suffraganbischofe sind die Fürstbischofe von Trient, von Brixen, von Gurt, von Seckau, von Leoben, von Lavant, in Steiermark, Karnthen und Airol.

Man hat die Bemerkung gemacht, daß fast alle Situationen und Umgebungen der reichen Stister und Abteien und der geistlichen Kürstensitze reizend sind und den angenehmsten Eindruck der Fruchtbarkeit, des guten Andaus und der Wohlhabenheit machen, was zum Theil daher kommt, weil die geistlichen Gerren sich die hübschesten Erdstecken auswählten, zum Theil aber auch daher, weil sie dieselben hervorriesen und schusen. Dasselbe läst sich auch von Salzburg sagen, über dem der Krummstab 1000 Jahre waltete. Es erinnert an Bamberg, Würzburg, Trier und andere solche Bischossitze, die mit ihm ungesähr gleiche Größe, gleiches Regiment, gleiches Schicksla und eine ähnliche Sietuation und Umgebung hatten und haben.

Am startsten ist der Parallelismus mit Trier, benn hier steigt er sogar bis in die Romerzeiten hinauf. Wie Trier an der Wosel, einem bedeutenden Nebenflusse des Rheins, in den Borbergen der Arbennen, so liegt Salzburg an der Salza, einem bedeutenden Nebenflusse der Donau, in den Borbergen der Alpen. Wie Trier als Augusta Trevirorum schon zu der Romer Zeit eine große Rolle spielt, so that Salzburg dasselbe als Juvavia. Beide Städte sind reich an romischen Monumenten und Erinnerungen. Wie Salzburg im Sudosten Deutschlands der Sie des wichtigsten

und angesehensten geistlichen herrn war, so war es Arier im Nordwesten. Im Ganzen übertrifft aber die Geschichte Ariers die von Salzburg an Wichtigkeit, so wie umgekehrt die Situation Salzburgs die von Arier an Schönheit.

Wenn übrigens jene Beit ber fouverainen Erzbischofe bie golbene Beit ber Salzburger mar, fo geben fle boch auch jest, wie es icheint, nicht eben burch eine trubfelige Beriobe ihrer Gefdichte. Freilich ift es ihnen wohl in vieler hin= ficht unbequem, nicht mehr ein eigenes Centrum gu fein und wegen jeber Rleinigfeit bei ber oberften Landesregierung in Ling anfragen zu muffen. Allein fle theilen biefes Schidfal mit einer Menge anderer beutscher ehemals freier Reichsftabte und fouverainer Furftenrefibengen, und man mochte fur bie beutsche Ginigung fast munichen, bag noch mehre folde Rlagen in Deutschland zu vernehmen maren. von abgeseben und bann auch von bem allgemeinen in gang Defterreich auf allen benen, bie fich mit geiftigen Forschungen beschäftigen, laftenben Drude und 2mange abgefeben - [Diefer Drudt foll, wie man fagt, bier an ber baier'ichen Granze noch fühlbarer fein, die Cenfur g. B. ift hier angftlicher und ftrenger als in Ling, fo wie fie in Ling wieber etwas ftrenger ift als in Wien. 3ch forberte einige Bucher, bie man mir in Ling ohne Beiteres gegeben hatte; erfuhr aber leider, man durfe fie hier in Salzburg nicht halten, - in Ling wurde ich fie vielleicht bekommen, in Wien gang gewiß. Es giebt auch manches bramatische Stud, bas man in Wien ohne Bebenten auf's Theater brachte, mabrent in ben entfernteren Brovingftabten feine Aufführung verboten wurbe.] - hiervon, fage ich, abgesehen, sind, glaube ich, bie Salzburger ein sehr gludliches Bolkchen. Besonders angenehm fiel es mir auf meiner jetigen Reise auf, daß ich keine Spur mehr von der Sehnsucht nach dem Walten der baier'schen Regierung bemerkte, die ich auf einer früheren Reise vor 14 Jahren in dieser Gegend noch so lebhaft gesunden hatte. Die baier'sche Regierung mag gewiß sehr heilsam für dieses Land gewesen sein. Allein sie ist nun einmal nicht mehr am Ruder, und was kann man mehr wünschen, als daß ein Volk die Regierung, die es eben nun jetzt hat, lieb gewinne und auch Ursache zu dieser Liebe haben möge. Gott erhalte uns so lange als möglich den status quo und lasse in ihm sich Kürsten und Wölker imwer mehr versöhnlich zurecht sinden.

Salzburg ift aus zweierlei Steinarten gebaut, aus einer febr iconen und einer gang abicheulichen. Die icone Urt ift ber berühmte Untersberger Marmor, ben man überall in Salzburg bei ben herrlichen Rirchen und auch in Privatwohnungen bei Tenfterbruftungen, Gefimfen u. f. m. an-Der garftige Stein aber ift bie "Ragelflue", aus menbet. ber bie junachft bie Stabt umzingelnben fleinen Berge befteben, fo wie auch, wenn ich nicht febr irre, ber vorbere Theil bes Gaisberges. Diefer Stein ift ein wiberliches Bemengfel von fleinen und großen Riefeln, bie in einer barten Thonmaffe figen. Es fieht aus wie jusammengefrorenes Straffenpflafter. Da bas gange Gemengfel nicht von gleichmaßiger Barte ift, fo fpringen bie Riefel oft heraus, und bie Dberflache bietet baber gewöhnlich viele Durchlocherungen bar. Much biefen Stein fieht man bei ben Gebauben von Salzburg g. B. fast allgemein bei ben Treppen, bei ben

Strafentegeln zc. angewandt, und wahrlich tein Menfc wird ihn fur eine architettonische Bierbe ber fonft allerbings so hubsch gebauten Stadt halten.

Es ift überhaupt keineswegs Alles icon in bem iconen Die fur Naturichonheiten begeisterten Leute. welche hier im Sommer von allen Seiten Deutschlands qusammenftromen, feben in Salzburg und feiner iconen Umgebung im Gangen weiter nichts als eine prachtvolle Decoration, die fie an ber Sand eines Cicerone's beschauen und Daß aber auch Menschen in biefen Decorationen wohnen, und wie fie barin wohnen, leben, fich freuen und leiben, fallt ben Wenigsten ein, einmal in Ueberlegung Man fommt nach Salzburg, um feine wolluftigen Reisetriebe, feine Schauluft und Reugierbe zu bugen. Db biese Stadt auch ihre Sorgen, ihre Roth, ihre eigene Luft und Freude habe, banach fragt Niemand. Es ift Alles nur ein Schauspiel. Ginen Theil biefer wolluftigen Neugierbe hatte ich ichon auf einer fruberen Reife in Salzburg abgebußt, und ich befummerte mich baber bieg Dal weniger um bie vielfach befuchten großen Mertwurdigfeiten biefer Stadt als um manche Rleinigkeiten, bie fich auf Sitte und Leben ihrer Bewohner bezogen und bie man gewohnlich überfieht. Naturlich fonnte auch ich mich nur auf Gingelnheiten beforanten, wie ich benn überhaupt auf meiner gangen Reife nirgenbe ben Plan hatte, bas Gange erichopfenb fennen gu lernen und barguftellen.

Ich sage, keineswegs ift Alles schon in bem schonen Salzburg; vielmehr fiel mir baselbst außer jenem häßlichen Baufleine noch manches andere Unangenehme auf, freilich auch aufer jenem iconen Marmor auch noch manches anbere Bon beiben hatte ich gleich an bem erften Tage meiner Unmefenheit ein Brobchen. 3ch fah etwas Trauriges und etwas Erfreuliches, jenes in bem Saufe ber Freube, im Theater, biefes in bem Garten ber Trauer, auf bem Rirdbofe. In's Theater ging ich gleich ben erften Abend. Es wurde bie "Entführung vom Mastenball" gegeben. Das Saus war febr voll, und bas Vergnugen, melches bas gebilbete Bublicum einer fo berühmten beutschen Stadt an biefem ichlecht verfaßten und noch ichlechter aufgeführten Stude nahm, machte mir Schmerg. Die Wipe und Anspielungen, welche fich bie Schausvieler erlaubten, waren oft gum Errothen plump und gemein, und ich mochte zuweilen nicht einmal auf bie Bubne bliden, fo erbarmlich mar bie gange Action. Sogar "bas Stubenmabl" wurde gang unglaublich ichlecht gegeben, obgleich boch biefe Rolle jebes ofterreichische Mabden in ber Regel gut ju fvielen weiß. Richtsbestoweniger fant bas Bublicum Alles gum Beflatichen. Nur zwei zurnende Gefichter fant ich noch neben mir, bie fich zuweilen mit Berachtung umblidten und über ben berrichenden Ton mit Mienen und Geflufter zu fcanbalifiren ichienen. geborten zweien Damen aus bem Gefolge einer gerabe im Orte anwesenben norbbeutschen Bringeffin. Durfte ich ben Gefchmad bes Salzburger Bublicums nach biefer Borftellung beurtheilen, fo mußte ich ihn fur außerft fchlecht erfla-3ch bente mir, bag binter bem Bublicum, welches ich hier versammelt fab, noch ein anberes in Salzburg lebt, welches an folden Vorftellungen feinen Autheil nimmt und

barüber zurnt, wie wir es thaten. Die Raume bes Theaters waren außerorbentlich flein, und ich nahm mein Perspectiv verfehrt mit bem Objectiv-Glase vor bie Augen, um mir bie Bersonen und Schauspieler in gehöriger Entfernung zu halten.

Am anderen Worgen aber, wo ich auf den Kirchhof der Stadt Salzburg ging, kehrte ich das Ocular-Glas wieder dem Auge zu. Denn ich muß gestehen, daß dieser Salzburgische Kirchhof einer der interessantesten ist, welche Deutschland besitzt, und zwar ist er in so hohem Grade schön und malerisch, daß ich es nicht ehrenvoll sunsere Maler halte, daß sie uns nicht längst einen Brachtstupserstich oder ein Preisgemalbe von diesem Kirchhofe gegeben haben, deren sich hier mehr als eines gewinnen ließe.

Es befindet fich berfelbe neben ber Betri-Rirche und breitet fich, wie auch wohl andere beutsche Stadtfirch= hofe an ber Stadtmauer bin, bie fich um ihn berum folingt. Dier ift biefe Stabtmauer aber bie 400 Ruf bobe ichroffe Band bes Bergbamms, ber in engerem Galbfreise bie Stabt umzingelt. In ber Mitte bes Rirchhofes, beffen Boben nicht vollig eben ift, liegt bie altefte Rirche Salzburge, bie Margarethen=Rapelle, ein uraltes festes Gebaube in gothischem Sthle mit fpigem Dache. Die italienischen Dacher muffen erft spater in Salgburg eingeführt worben fein. - Un ber Kelsmand führt auf Trepben ein Boblenmeg zu verschiebes nen Felsgrotten binauf, in benen ber beilige Maximus gelebt haben foll. Oboacer, ber Ronig ber Ruthenen, bie Ungarn, bie Gothen, Gepiben, Beruler fturgten ben Maximus und seine 50 Genoffen, bie von ihnen ermorbet wurben, von bem Felfen binab, fagt bie Inschrift: Odoacer rex Ruthenorum, Ungari, Gothi, Gepidi, Heruli Maximum et 50 socios trucidatos praecipitaverunt. Auch diese ganz nahen Höhlen-Kapellen gehören mit zum Kirchhose. Den Fuß der Felswand bekränzt rund umher eine Reihe von Kapellen, in welchen die Todten beigesetzt werden. Außerdem begräbt man sie in der Margarethen-Kirche und dann unter freiem himmel überall auf dem Boden des engen Gottesackers.

Bebe beutsche Stadt bat andere Gebrauche und Sitten in ber Beifebung ihrer geftorbenen Burger. Sier bat fich bie Sache auf eine Weise gemacht, bie fo malerisch ift, als moglich. Die Tobten-Kapellen find voll mit Inschriften, Tafeln und Monumenten, benen auch noch gewohnlich blubenbe Blumen und Pflanzeu in Topfen beigefügt find, fo wie fleine zierliche, ichwarz umflorte Rreugen aus Golz. Beibe, bie Rreuge wie die Blumen, werben von ben frommen Sinterlaffenen ber Berblichenen zu Beiten (vielleicht an ben Tobestagen?) in bankbarer Erinnerung erneuert. Im hintergrunde ber Todten-Rapelle ift eine Art von Altar errichtet. Bor biesem Altare ift in einigen Rapellen eine Reihe von fleinen vieredigen, fowarz angeftrichenen Rapfeln befestigt, in benen Tobtenkopfe liegen. Un ben Raften find bie Namen Derer gefchrieben, benen bie Ropfe gehorten. Wenn bie Tobten nach langer Beit wieber ausgegraben morben waren, um anderen Leichnamen Plat zu machen, fo ftellte man ihre Ropfe in ben Rapellen zum Andenken und zur Verehrung auf. Bon ber Rapelle geben Gange rings herum, und einige Stufen, auf benen gewohnlich Betenbe liegen, führen au ben eifernen Gittern, mit benen ber Eingang vermahrt ift, jeboch so, bag nichts von bem Inneren verbedt

wirb. "D baß Ihr weise waret und verständet, was Euch hernach begegnen wird!" las ich unter einem dieser Tobtenköpfe, bessen bleiche Anochen sehr einbringlich bas Berständniß dieses Spruches eröffneten und an bas memento mori erinnerten.

Auf bem Kirchhofe selbst werden die Graber nach Salzburger Weise mit schwarzen holzernen hohen Kasten bedeckt, die mit Erde gefüllt sind. Man pflanzt Blumen hinein, oder belegt auch wohl die Obersläche der Erde mit einer Art won Stein-Mosaik. Auf der einen Seite des Kastens steht ein Kreuz, auf der anderen ein Schild mit dem Namen des Todten und daneben ein marmornes Beden mit Weihwasser.

So früh es auch noch am Tage war, so fand ich boch schon einen Greis auf bem Rirchhofe. Er war armlich, aber sauber gekleidet, Mit ernster, frommer Miene stand er betend ba, indem er seine Mütze zwischen den gefalteten handen hielt und sie an den Mund druckte. Ich fragte ihn, ob es seine Berswandten wären, an deren Grabe er bete. Er verstand mich nicht, weil er harthorig war, und hielt mir das Ohr nahe heran. Ich schrie ihm die Frage noch einmal zu: "Ach nein, Herr! nein, meine Wohlthäter sind's! Wohlthäter, Gerr! Sie haben mir viel Gutes gethan, und nun bete ich für sie." Ich las die Grabesinschrift des edlen Mannes, für den die frommen Leute beten. Sie lautete:

"Da ruht in lieben Frieben "In Gott selig verschieben "Der eble seste herr "Bom innern Bürgerrath "Bohlweis' in Nath und That. "Fragst, Leser, wer er sei, "Sein Name war Christian, "Der Buname Paurnfeint, "Gewester hanbelsmann, "Die Waaren aber sein "Gewesen Specerein."

Es vauerte nicht lange, so kam auch eine alte Frau herangehumpelt und machte sich auf ben Gräbern zu schaffen. Es war ein sehr kühler Octobermorgen. Nichtsbestoweniger aber streckte sie ihre alte zitternde magere Sand hervor, schöpfte das kalte Weihwasser mit ihr, trug es zu der Margarethen-Kapelle und spritzte es durch das eiserne Sitter berselben auf die Gräber, die darin in großer Menge standen; dann trug sie vorsichtig auch etwas Wasser auch ein Grab sinks von der Kapelle und bespritzte es, so wie auch ein anderes rechts von der Kirchenthur, indem sie dabei betete. Sie machte dies Alles so leise und still, und ohne sich um mich zu bekümmern, daß ich wohl sah, es sei ihr Ernst.

Ich trat zu ihr hin und fragte sie, warum sie gerade biese Gräber aussuche, ob ihre Verwandten da ruhten. "Nein, Gerr," antwortete sie wie der Alte, "Bohlthäter sind's! Wohlthäter, Gerr. Vergelt's ihnen Gott, was sie an mir gethan haben. Jener war ein Domherr, und diese in der Kapelle eine Gräsin, die mich immer unterstützt haben. Der Domherr war reich. Er hätte sein Grab auch wohl in der Kapelle haben können. Aber er hat lieber zwischen all den Anderen liegen wollen. Sie haben mir viel Gutes gethan, und ich somme alle Wochen einmal her und besprenge ihre Gräber mit Weihwasser, von dem man sagt, daß es ihnen Linderzung im Fegeseuer schaffe. D ich sprengte alle den Anderen umher auch recht gern. Aber sur anen Jeden extra zu sprengen, es thut's halt nit. Da suche ich denn mir meine

Wohlthater heraus. Sonft kam ich jebe Woche zweimal. Aber es ihut's halt nit mehr. Ich werbe alle Tage alter, und seit einigen Jahren, seitdem ich mich mit bem schweren Eisen so start verletzt habe, sühle ich mich b'sunders schwach."

"Mit welchem Gifen habt 3hr Euch benn verlegt?"

"Ja schaun's, i bake namlich hohle hippen. Wersben's ja wohl kennen. Es ist halt an gustidses Geback. Man ist's hier in Salzburg gern zur Sulze und zur g'squmten Milch. Kennen's die nit, die hohlen hippen? Nu, schaun's. Dazu hat man a schweres Eisen nothig, und das siel mir vor einigen Jahren von einem Schrant auf die eine hand und auf d' Ließ'. Seitdem bin i schwach. I thue mich wohl immer noch a Bisl abmartern, aber i kann nix mehr Sonderliches z' Wege bringen. Ich muß alle Augenblicke rasten, die ich wieder backen kann. Seitdem haben's mir auch aus der Armenkasse 28 Kreuzer Zulage die Woche 'gesben, und damit kann ich denn wohl bestehen."

"D ich könnte sehr gut b'stehen, wenn ich die Erhschaft meines Bruders in Seewalchen kriegt hatte. Der stark wor einiger Zeit und hinterließ mir 500 Gulden. Ich war selber hinaus, aber ich habe nichts kriegt, i weiß halt nit, warum. Mein Reisegeld hatte ich verzehrt und hatte weiter nix als drei Sechser. Damit habe ich ham reisen mussen. Und doch ist Seewalchen sehr weit von hier. Es liegt nahe bei Veglebruck, noch über Hainichenpriem hinaus, nicht weit von — Na, wenn Sie schon so weit g'reist sind, werden's ja wohl wissen, wo Seewalchen liegt. Das hieße wohl Wasser in die Salza gießen, wenn ich Sie noch darüber belehren wollte. — Na leben's wohl, man Gerr. Ich muß balb

meine hobbe Gippen zu baden anfangen, und ich habe bort noch ein Grab zu begießen. B'hat Ihne Gott."

Meine Alte hinkte ftill bavon und legte fich bei einem anberen Grabe nieder zum Beten. Ich bachte, daß, wenn mich gestern ber schlechte Geschmad bes Theaterpublicums von Salzburg betrübt hatte, ich mich heute durch ben frommen Sinn feines Gottesader = Publicums als entschädigt ansehen konnte.

Dieser beschriebene Sotiesader heißt ber Petri=Kirche hof. Ein anderer nicht weniger interessanter Salzburglicher Krichhof ist der don St. Sebastian. Ich sah hier das tirzeste Epitaphium, welches ich noch in meinem Leben gelesen habe. Es hieß: "Es ist genug!" (Sat est!) Es stand auf dem Gradmale eines alten achtzigiahrigen Mannes und noch dazu eines vom Schicksul aus seinem Baterlande Bertriebenen, des "D. Ambrosius de Flazaola Carolo V. Kispaniarum Regi a secretis Principes Kispani posuerunt. O crux ave, spes unicasse Diese spanischen Prinzen lebten nämlich hier in Salzburg, wo sie jest ihre Erziehung beenstigt haben, unter ver Kahrung jenes Greises.

Ein anderer noch berühmterer Fremding und Exilirter, ber hier in Salzburg vor langen Zeiten in einem Gasthause starb, kiegt gleichfalls auf diesem Airchhose begraben, namlich Philippus Aureolus Theophrastus Paracelsus Bombastus de Robenheim. Er trieb sich so lange unruhig in der West umber, die er hier Ruhe und folgende Inschrift auf seinem Grabe fand: "Gier ruhen die Gebeine ved Theophrastus Paracelsus, der einen so außerorventsichen Westruhm vurch sein chemisches Gold ertangte, bis er wiederum mit feiner

Santungeben werben wirb." (Philippi Theophrasti Paracelsi, qui tantam orbis famam ex auro chimico adeptus est, effigies et ossa, donec rursus circumdabitur pelle sua.")

Rach biefem Angenehmen begegnete mir wieber eine Salgburgifche Unannehmlichkeit, namlich ein "Fere," flein, frupvelbaft, fropfig, frummbeinig, fcmachlich und alt. Dan hatte ihn bor einen fleinen Wagen gespannt, auf bem er einige leere Faffer, ich weiß nicht, wohin transportirte. Einige Rnaben waren um ihn berum und nedten ihn. Er machte thnen brobenbe Mienen und knurrte fle an. 3ch trieb bie Rnaben weg und ichalt fie. Dafür machte er wieber Dienen und knurrte mir Dant gu. Sprechen tonnte er nichts. hinterber nahm er feinen But ab, hielt mit feinem Wagen ftill und machte Bewegungen, aus benen ich verftanb, baß er munichte, ich follte bie Anaben auch noch brugeln. Salaburger Freund, ber mich begleitete, ergablte mir, im vorigen Jahre habe biefer Vere einen Rnaben niebergeschlagen und mit Schlagen nicht eber aufgebort, als bis er ibn fur tobt gehalten. Dit Dube babe man ben Knaben wieder in's Leben gerufen. So schwach fie scheinen, fo find bie Fexen boch oft riesenstart, besonders wenn fie in Born gerathen. In ber Regel find fie Elein, boch als Ausnahmen giebt es auch fehr große. hier in Salzburg mar fonft einer bon 5 Bug und 9 Boll Lange. Meiftens find fie haglich, aber als Ausnahmen giebt es auch hubiche. Go war hier fonft einer, ber einen mabren Romertopf hatte; nur befag er auch ben bloben geiftlofen Blid, ber alle Feren auszeichnet.

Uebrigens hat fast jeber Fere feine befonbere Bhyflognomie, wie es benn überhanpt fast ebenfo viele Stufen, Grabe und Eigenthumlichkeiten biefes Uebels als Individualitäten giebt, die damit behaftet find. Die mit dem höchften Grade von Cretinismus behafteten find keiner Concipirung und keiner Fortpflanzung fähig. Die geringsten Grade sind es, doch kommen ihre Kinsber unter allerlei üblen Umständen zur Welt und werben meistens todt oder doch so schwächlich geboren, daß sie bald hinsterben. Die Veren vom höchsten Grade sind in der Regel auch stumm und weniger Affecte sähig. Man kann bei ihnen die Aeußerungen der Freude und des Schmerzes, des Weinens und des Lachens nicht mehr unterscheiben, und viele sind sogar kaum einer natürlichen Bewegung ihrer Glieder sähig.

Sonst gab es mehre "Pracht Exemplate von Feren," wie mein sehr für die Sache eingenommener Freund sich ausbrücke, in Salzburg. Dieselben hatten alle lange brillante Namen. Glücklicherweise sind sie jest verschwunden. Jeder hatte sein Eigenthümliches, und es ist allerdings Schade, daß sie verschwunden sind, ohne in einem deutlichen und ahnlischen Portrait der Nachwelt überliesert worden zu sein. Mein Freund hatte viel über sie gesammelt, allein Bescheidenheit hielt ihn zurück, mit der Publication des Gesammelten hersvorzutreten, weil er meinte, noch nicht Alles gehörig begründet und genau genug erdriert zu haben. Ich sagte ihm, gewiss würde man ihm auch für weniges Licht, das er über diese noch immer complicirte und dunkle Materie verbreisten könnke, danken.

Auch hier in ber Nahe von Salzburg wurde mir ein Bauerngut citirt, auf bem bie Leute in ber britten Genera-

tion zu Fexen werben follten. Die ersteren werben flumpf, ihre Kinder blobe, und ihre Enkel verferen vollfommen.

In Tirol werben bie Feren auch "Lappen" (fprich Loappen) genannt. Das Masculinum heißt "ein Lappe," bas Femininum "eine Lappin." Auch "Tappen" hort man sie zuweilen nennen, und in Karnthen ist auch bas Wort "Tosten" gebräuchlich.

Much mehre "halberte Feren" (Balberetine) fab ich in Salzburg. Sie haben alle besonbere Eigenheiten und gewohnlich irgend einen Tid. Go z. B. fann ber eine nicht leiben, bag man ben Namen Napoleon's nenne, weil er ibn glubend haßt und bestandig auf ihn fchimpft. Ginem anberen barf man nicht bas Beichen bes Rreuges vormachen, wenn man ihn nicht außer fich bringen will. Diese "halberte Beren" find jumeilen febr gefprachig, und manche halten einem mitunter lange Reben, freilich mit fo munberlider, verborbener und unarticulirter Aussprache, bag man fein Wort bavon verfteht. Giner ergablte mir lange von einem iconen "gelben Sande," ben er febr pries. Es fam mir vor, als meinte er Golbfand. Manche von ihnen haben ein febr gabes, aber immer einfeitiges Bebachtniß. Go gab es fonft einen in Salzburg, ber ben gangen Ralenber und alle feine Beiligen auswendig mußte. Man konnte ihn fo fragen : "Was fur ein Beiliger wird fein in 31/2 Monaten 2 Woden und 5 Tagen? Welchen Beiligen hatten wir vor 17 Boden und 3 Tagen ?" Er beantwortete biefe Fragen fogleich. Sonft wußte und verftand er aber nichts.

Mein Cretin fuhr mit seinen Wafferfaffern vor bie Reitschule, ju ber auch ich gerabe eilte, um hier wieber V.

etwas Erfreuliches zu beobachten. Diese Reitschule nebst ihren Stallungen besteht aus großen schonen Gebäuben, bie von einem ber früheren Erzbischofe errichtet wurden und bie ich hier nicht schilbere, weil sie ihrer Großartigkeit wegen berühmt und genügsam bekannt find. Ich meines Theils besuchte sie ber ungarischen Susaren wegen, welche hier ihre Pferbe stehen haben, ihre Reitübungen halten und vor allen Dingen ihre Thiere schulen und erziehen.

Die meiften biefer Pferbe erhalten fie fo rob und wilb. wie fie in ben Steppen laufen, und man muß bie Bebulb, Liebe und Aufmertsamteit bewundern, mit ber fie biefe un-"Diese wilben Pferbe." banbigen Thiere behandeln. fagte mir ein ungarifcher Unteroffigier, ,,find wie bie Rinber, und fie muffen mit ber großten Gelinbigfeit und Liebe behanbelt werben, wenn man ihren Charafter nicht gang ftorrifd machen und verberben will. Ja fie find noch belicater und empfindlicher als bie Rinber, benn man fann fie nie ftrafen, wie man bas boch mit einiger Consequeng bei biefen thun fann. Unfere Leute muffen fich Alles von ben Pferben gefallen laffen, bie oft febr bofe, biffig und ichlagluftig find. Und fie burfen fie nicht nur nicht wieberfclagen, fonbern es ift fogar auf's Strengfte verboten, ihnen nur ein bofes und bariches Wort zu fagen. Gelbft auf ein foldes Scheltwort fteht fur ben Solbaten Stockftrafe."

Es war erft vor Aurzem ein Transport von 65 frischen Pferben angekommen und zwar aus ber Bukowina. Sie waren meistens russischer und walachischer Race, raubhaarige, magere und unschöne Thiere. Da fie auf ben Steppen aufgewachsen find, wie die Baume im Walbe, und da fie

feibft ihre Reise burch bas dierreichische Kaiserthum, wie eine Geerbe Schafe getrieben, ohne Zaum und Zügel gemacht haben, so muffen fie naturlich erft an Alles gewöhnt werben, an bas Stehen im Stall, an die Halfter, an den Zügel, an ben Sattel, an den Menschen, an das geregelte Gehen und tausend andere Dinge, von denen unsere Fullen schon gleich im Stalle einigermaßen einen Begriff bekommen.

Sie find in bem engen Rafig ihres Stalls fo unbeholfen und baurisch bumm, bag fie nicht einmal auf bie Seite gu geben wiffen, wenn ber Stallfnecht berantritt, um etwas bei ihnen zu verrichten; entweder ichlagen fie nach ihm, ober fie bleiben wie die Bilbfaulen unbeweglich. Es ift feine Sache, zu feben, wie er fie mit Gute ein wenig auf bie Seite ichieben tonne. In ber That, es ift mertwurdig, biefen ungarifchen Stallfnechten bei ihrem Berfahren guzusehen. 3ch beobachtete einen, ber einem biefer Thiere bie guge mafchen und ibm zugleich bas ruhige hinhalten bes Beins zum 3med bes fpateren Bufbefchlages beibringen wollte. Bei'm Ropfe fing er an, fraute ibm binter ben Ohren, flopfte ibm fcmei= delnb auf ben Bals, ftreichelte ihm bie Bruft, bas Bein hinunter und tam fo bei bem Suge an, ben er bann ein menig leife vom Boben aufzuheben und gurudzubringen verfuchte. Go wie bas Pferd bieg ubel nahm und mit bem Beine gudte, ließ er es wieber los und ftellte ben guß vorfichtig wieber an feine Stelle, indem er es beruhigte und ibm Dann versuchte er es mit bem anberen gufe. fdmeichelte. indem er wieber bei'm Ropfe anfing, und bieg wieberholte er mehre Male, indem er babei auch die Gufen mit taltem Baffer wufd. Wenn bas Pferb argerlich nach ibm bif,

fo wich er aus und schmeichelte und ftreichelte ihm bafür wieber ben Ropf.

Alle Tage wird bie Behandlung etwas rafcher und etwas weniger belicat und rudfichtevoll, je mehr fich jene garte und empfindliche Wilbheit verliert. Auf bem Ruden find biefe wilben Thiere ebenfo reigbar wie an ben Jugen. Man legt ibnen baber erft eine lofe Dede auf, und fo leicht biefe Laft ift, fo nehmen fie es boch febr ubel und werben baburch oft gur Berameiflung gebracht. Bon ber lofen Dede gur feftgefchnallten, alebann zum Sattel und enblich zum Reiter giebt's noch mehre Grabe, und ebenfolcher Grabe und Stufen giebt's vom ungezügelten Maule zu Baum und Gebig. Chenfo muffen fle an bas Burften allmählig gewohnt und überhaupt muß ftufenweise ihre gange Steppen-Toilette geanbert und geordnet werben. Erft nach mehren Wochen fann man fie ftriegeln und bann auch ihre gottigen Mahnen etwas einlegen und flechten, bamit fle fich etwas baran gewohnen, auf ber einen Seite ichlicht anzuliegen.

Be wilber fie find, befto milber werben fie behanbelt. Erft fpater, wenn fie wiffen, warum fie gezüchtigt werben, wenbet man auch einige Strafe an. Die Schule bauert beinahe zwei Jahre, und während biefer Beit find die Thiere burchaus unnug und zu gar nichts zu gebrauchen, bann aber find fie oft um so vortrefflicher.

Auch wenn fie fich unter einander schlagen, mischt fich ber umgarische Stallnecht nur mit Gute und mit beruhigenben Worten in ihren Streit, indem er ihnen Futter bietet, ober fie eine Weile von einander wegführt, ober bie Streitenben gang feparirt. Um folde Streitigkeiten zu vermelben, ftellt man gewöhnlich zwischen zwei ungeschulte Remonte-Pferbe ein geschultes und gezähmtes. Manche find so wilb. baß fle nicht einmal einen Menschen in ihre Rabe laffen. muffen jenem Bafchen und Fuffaufheben noch mehre andere Berfuche vorausgeben. Die Stallfnechte nabern fich ihnen bann nur von Seiten bes gahmen Schulpferbes, fprechen mit ihnen und bieten ihnen Futter, bis fie es endlich probiren, ihnen ben Sals ju ftreicheln, wobei fie zuerft oft außer fich gerathen. Es wurde mir eine abscheuliche Stute gezeigt, zu ber bisher noch Niemand hatte fommen fonnen und ber noch nicht einmal ber Steppenftaub aus bem Belge gemaschen worben mare. Sie hatte noch vor zwei Tagen einem Rnechte einen Finger von ber Sand rund weggebiffen und naturlich fur biefe Unthat nicht bie geringfte Strafe Dabei fab fie gang erbarmlich, elend und mager aus.

Sie werben alle im Stalle noch magerer, als fie es schon auf ber Reise wurden, weil fie die Lebensweise, bas Futter, selbst den Hafer nicht gewohnt sind. Ihre wilde Constitution kann bas zahme Futter nicht vertragen. Nach 4 ober 5 Mosnaten, wenn sie, wie die Leute sich ausbrücken, bas wilde Fleisch ganz verloren haben, nehmen sie wieder zu und bestommen eine ganz andere Figur.

In ber Bukowina und zwar in Radauz werben, wie gesagt, bie meiften dieser Pferbe "gesaßt." Ungarn hat keinen so grossen Ueberfluß daran. Der Ankaufspreis und die Reisekoften betragen für jedes Pferd 100 bis 120 Gulben, und um ben

billigen Breis von 160 Gulben werben fle ben Infanteries offizieren gefcult und zugeritten abgetreten.

Man hat hier eine neue und eine alte, eine Sommer- und eine Winterreitschule, die nichts zu wünschen übrig lassen. In der Sommerreitschule, die unter freiem himmel und ebenso wie der Kirchhof von den schroffen Felswänden des Schloßberges umzingelt ist, werden die wilden Pferde eingefangen. Die Salzburger sehen diesem Schauspiele von einer doppelten Reihe von Sigen, die in den Felsen amphitheatralisch ausgehauen sind, zu. Doch führt die Reitfunst hier natürlich auch noch manches andere interessante Schausspiel mit geschulten Pferden auf.

Es ift mertwurbig, bag wir bei ber Erziehung ber Thiere viel Bollfommneres leiften als bei ber Erziehung ber Menichen. Sang vollkommen gut gefchulte und von allen ihren Unarten und Eigenheiten entwöhnte Pferbe haben bie Ungarn mit Gebulb, Ausbauer und Borficht icon viele bergeftellt. Wie viele Dube toftet es unferen Schullehrern, alle Eden bes Charaftere ihrer Schuler wegzuschleifen! Bum Theil wird es ihnen aber nur begwegen fo fcmer, weil fie burch ihre eigene Ungebuld wieber Bieles verberben. Wenn ich ein Salgburger Schullehrer ware, fo wurbe ich oft zu jenen gebulbigen Ungarn geben, um etwas von ihnen zu lernen. Theile, ber ich auch fruber einmal ein Lehrer gewefen gut fein mich rubme, ftanb mit Beschämung neben ihnen und mußte mir fagen, bag ich nie bie Sorgfalt und Gebulb, welche fie bier an Thieren ausübten, bem Menfchen gewibmet hatte. Allgemein und entichieben war ihre Behauptung, bag nur mit ber consequenteften und ernsteften Gebuld und Liebe bas Biel erreicht werben könne. Sollte biese benn bei'm Menschen weniger wirken, ober sollte es bem Menschen schwerer fallen, fie feinen Mitmenschen zu gewähren?

Befanntlich murbe einer ber größten Beifter, welche bie beutsche Nation erzeugt hat, namlich Mogart, in Salzburg geboren. Man zeigt bort noch bas Saus, in welchem fich bie Bimmer, bie Mogart ale Rind mit feinen Weltern bewohnte, im britten Stod befinden. Die Zimmer find niedrig, aber geraumig. Man zeigte uns noch ben Fled, wo bie Mutter bas begabte Rind zur Welt brachte. Das Bimmer, in welchem Mogart's Rlavier ftand, hat die Aussicht in einen Sinterhof. Die Banbe foll er bier mit Compositionen und geschriebenen Noten angefüllt haben. Jest ift bavon feine Spur mehr; benn Alles ift übertapeziert. Ich fonnte biefe Raume nicht betreten ohne eine Anwandlung von Scheu und Chrfurcht. - In feinem funften Jahre gog er bier aus, um bie Welt mit feinen melobischen Gebanten und mit feinem Rubme ju erfullen und um fich bas Recht auf ein Monument gu erwerben, bas ihm jest nach beinahe 100 Jahren (1756 murbe er geboren) in feiner Baterftabt auf einem offentlichen Plate errichtet merben foll.

Wir befahen uns biefen Blay. Bekanntlich haben bie Ansgrabungen, welche man bafelbst wegen bes Monuments veranstaltete, auf die Entbedung einiger interessanter romisser Mosaikboben geführt. Es waren bei meiner Anwesensbeit bereits fünf wohlerhaltene Boben von bem barüber geworfenen Schutte entblogt; bie zwei größten mit beit

fconten Beichnungen hatten über einanber gelegen, bie unberen mit minber bebeutenben Zeichnungen baneben. Bon jenen aweien hatte man ben oberen icon weggeschafft und war eben babei, nun ben unteren einzupaden. Zwischen beiben Boben batte man eine etwa einen guß bide Lage von Erbe gefunden, und ba ber untere Boben noch fehr gut confervirt war und febr icone Beichnungen enthalt, fo ift es unbegreiflich, warum ibn ber romifche Sausbefiger fo verschutten Die Steinchen zu biefen Boben find verschieben gefarbte Marmorftudchen. Die Sauptfiguren auf bem Bemalbe bilben ein Baar Rampfer in brei verschiebenen Stell-In ber einen Gruppe beginnen fle ben Rampf, in ber mittleren ift ber Rampf felbst bargestellt, und in ber letteren fieht man bie Bestegung bes einen Ringers. Beidnungen find febr icon und bereits in mehren beutichen Blattern beschrieben und gelobt worben.

Mich interessite besonders das Versahren, das man bei der Deplacirung dieser zerbrechlichen Kunstwerke — die Steinchen sind blos in eine erhartete dunne Thon- oder Gyps- masse eingedruckt, die unmittelbar auf dem Erdreiche aus- liegt, — anwendete. Dieses Versahren war folgendes: Man theilt den ganzen Boden in viereckige Stücke, die etwa eine Elle lang und eine Elle breit sind. Die Steinchen, welche sich auf den Gränzlinien dieser Quadrate besinden, werden mit eisernen Instrumenten sorgsältig herausgenommen, damit sich die einzelnen Stücke von einander trennen mögen. Um das Ganze nachher wieder auf dieselbe Weise zusammensegen zu können, werden diese Steinchen nachtlich nicht durcheinander geworfen, sondern in derselben Reihen-

folge, in ber man fie berausnahm, einftweilen wieber in eine Thommaffe eingeliebt und mit Rummern bezeichnet. Dat man auf biefe Urt ein vierediges Stud von bem Gangen getrennt, fo verfertigt man einen flachen bolgernen Rabmen, ber barüber geftulpt wirb, und ber in bie auf ben Geiten entftanbenen 3mifchenraume bineinpagt. Alsbann übergießt man biefen Rahmen und bas barin eingeschloffene Dofaitftud mit Bops, an' welchem bie Steinchen antleben. Mit eifernen flachen Instrumenten wird nun die Mofailmaffe vom Boben geloft und bas Gange mit bem Raften umgefehrt und unten ebenfalls mit Gbus begoffen. Beife bat man benn ein Stud bes Bobens in einen fleinen Raften feft und unverrudbar fo eingeschloffen, bag es fich leicht transportiren lagt. Die fammtlichen Raften follten einstweilen beponirt werben, um bann, wenn man einen fchidlichen Plat zur Entfaltung ber Mofait gefunden bat, wieber ausgepadt zu werben, mas verhaltnigmäßig leicht fein foll, ba ber Spps fich willig von ben Steinchen trennt. 3ch fagte, es murben in ber Regel vieredige Ausfonitte gemacht. Buweilen richtet man fich aber auch nach ber Beichnung und formt ben Raften nach biefer, um gang aufammengeborende Theile berfelben in einen Raften zu be-Auf biefelbe umftandliche Weise foll man auch in fommen. Stalien bie Mofaitboben beplaciren.

Die kleinen Marmorstücken jenes romischen Mosaikbobens, wie überhaupt auch mancher Marmorblock, ben bie Romer schon in Juvavia benutzen, kamen aus bem benachbarten Unterberge. Eben bieser Berg, so wie mehre ambere benachbarte Berge, z. B. bie bei Hallein, liefert auch

ben Marmor, ben man noch jeht in ben fconen Rirchen Salzburg's in allerlei herrlichen architektonischen Formen Ueberhaupt hat biefer Kalkberg fur gang prangen fieht. Subbeutschland bis nach Ungarn hinein viele Steine geliefert, und ber Untersberger ober Salzburger Marmor ift bier ebenfo berühmt wie ber Blantenburger und ber Raffauifde in Nordbeutschland. Der Marmor ift febr verfdieben gefarbt, meiftens fleischroth. Doch hat man auch weißen entbedt. Jest befist ber Ronig von Baiern mehre Marmorbruche auf ofterreichischem Gebiete an bem Ranbe biefes Berges, von bem nur ber westlichste Theil feiner Berrfchaft unter-Der Untereberg hat, aus ber Bogelperfpective betrachtet, eine breiedige Bestalt. Es ift ein spigwinkes liges Dreied, beffen langere Seiten etwa eine Meile lang find, mahrend bie Bafis etwa eine Stunde gange bat. fer Triangel ift ein unebenes, im Gangen etwa 500 Fuß, in einer Spige aber beinahe 6000 Fuß hohes Blateau, bas nach allen Seiten bin mit fchroffen Banben abfallt. Die Bafis biefes Triangels ftedt im baier'ichen Gebiete mit ber Sauptmaffe, und beren zugespittes Ente lauft in's Defterreichifche hinein, fo bag alfo oben auf bem Berge felbft bie Grangen zwifden beiben Staaten finb. Eine Menge schoner walbiger Ginschnitte und Thaler giebt fich von ben ichroffen Banben bes Plateaus gur Ebene binab. In ber verbaltnigmäßig geringen borizontalen Entfernung bon einer halben Stunde vom Rande bes Plateaus verlieren fich biefe Einschnitte volltommen in ber Ebene, und ber gange Berg baumt fich baher mit einer ichroffen Stirn aus biefer in bie Bobe. In ben burch jene Ginschnitte gebilbeten Bergabfågen und Bergwurzeln befinden fich bie Marmorbruche, ju benen wir an einem iconen Abende eine Aleine Ausfahrt veranstalteten.

Der Marmor liegt hier, mit Erbe und mit Berggerda etwas verbedt, an einigen Stellen mehr, an anderen weniger tief verborgen. Der Marmor felbst hat von Natur seine Lager oder Schichten, die gleich bei seiner ersten Bildung entstanden. Diese Schichten lassen sich erkennen, und man kann darnach das Verfahren, den Stein zu brechen, einzichten. Außer diesen regelmäßigen Schichten oder Abstaden haben sich aber auch noch später unregelmäßige Spalten oder Risse in ihm ausgebildet, die schwerer zu berechen sind.

Diese Spalten nennen die Steinhauer am Untersberge "Kassen." Wenn ein losgebrochenes Stud solche Lassen hat, so fällt es in unregelmäßig geformte Theile 'auseinander. Natürlich ist es sehr schwierig und es gehört eine genaue Kenntnis der Marmorstructur dazu, die Lagerung und die zu vermuthenden Lassen im Steine zu berechnen und darnach und nach anderen Umständen zu bestimmen, wie, wo und wie groß das vom Berge zu trennende Marmorstud anzulegen sei. Sewöhnlich suchen ste auf einmal so große Massen als nur möglich zu lösen und separirt vom Berge auf ben horizontalen Boden zu schaffen, weil dort die Bearbeitung der einzelnen kleinen Steine leichter ist.

Bei unferer Anwesenheit hatten fie einen Blod ausgehauen von nicht weniger als 6 Klaftern Tiefe (in ben Berg hinein), von 6 Klaftern Lange und 3 Klaftern Sohe. Sie berechneten fein Gewicht zu 22000 Centnern, was genau mit ber Angabe übereinftimmte, bag ber Rubiffduh biefes Marmore einen Centner und 25 Bfund moge. Um biefes Stud pom Berge zu trennen, hatten fie eine 18 Boll breite, 6 Maftern tiefe und 18 Fuß bobe Spalte in ben Berg eingebauen und mit einer eben folden Spalte ben Blod bin-Diefe Spalte ging unten bis auf ten am Ruden geloft. ein neues Lager bes Marmors binab. Gier unten an ber Baffe follte er nicht burd einen folden mubfeligen Spalt, fonbern blos burch Reile getrennt werben, welche fcon ein-Diese Reile find zuerft flein und werben gefett maren. Wenn fle ibr Dogrund umber gleichmäßig angezogen. lichftes gethan haben, fo werben großere Reile bazwischen geichoben, bie ben Rig fo weit erweitern, bis man eiferne Rugeln bineinbringen fann, auf benen bann ber Blod binabrollt. Sie hofften, bag bas gange Stud gefund und ohne Unten follte es bann in fleine Stude Laffen fein murbe. au 300 bis 400 Centnern gerlegt werben. Solche Parallelepipeben zu 300 bis 400 Centnern faben wir am Ranbe bes Marmorbruchs in Menge liegen. Diefe Maffen waren für verschiebene Gebaube in Munchen bestimmt. am Buge bes Marmorbruchs befinbet fich eine Gagemuble, welche bie großen Blode, wenn es nothig ift, wieber in folde Platten und Theile gerfagt, wie man fie gu haben municht.

Es giebt ber frappantesten Contrafte genug im Leben nabe bei einander. Wie z. B. Cavaliere und große Gerren in wenigen Stunden übermuthig verschwenden, was ein armer Bettler in Jahren erwirdt, so giebt es hier nicht weit von bem Steinbruche, in bem man so bedeutende Maffen von mehren

hundert Centnern loft, einen anderen, in welchem ein alter Mann Beine Brodelchen und Krumchen zusammenlieft, um daraus ein weit in der Welt verbreitetes Spielzeug für die Ingend, jene kleinen Marmorkügelchen, mit denen die Knaben in ganz Deutschland spielen, zu verfertigen.

Ich habe mir auf meinen Reisen in Deutschland die Ramen, welche man in verschiedenen Gegenden unseres Baterlandes für diese kleinen Augeln ersunden hat, gesausmelt. Sier in Salzdurg nennt man sie "Schusser," auch wohl "Aucheln," in München "Antetscher," in Augsburg "Glucker," in Berlin "Murmel," in Coblenz "Marbel," in ben Hansestädten "Marel" (die letzten 3 Namen stammen von dem Worte Marmor), in Düsseldorf "Rlicker," in Thüsringen "Alitscher," im Boigtlande, Schnellfaulen" (Schnelletugeln) und in Holstein "Nipser."

Es ift ein kleiner Sanbelbartikel, ber vom Untersberge in Salzburg und von einigen anderen Marmorbrüchen in Sachsen aus seinen Weg durch die ganze Welt sindet und der als Ballaft sogar oft mit nach Indien genommen wird, wahrscheinlich um auch die affatische Jugend bis tief in jenen Welttheil hinein mit Spielzeug zu versorgen.

Wir fanben bie Anstalt zum Versertigen jener kleinen, unter so vielen Ramen berühmten Augeln, eine Art Muhlenwerk, in dem Thale bes Untersberg's, welches "Kürstenbrunn" genannt wird. Es kommt hier eine starke, klare Quelle aus einem tiefen Felsenspalt hervor, die anfangs ben Liebhabern von Naturgenuffen dient, die sie von Salzburg aus aufsuchen, dann aber weiter unten für einen alten Mann eine solche Schussermüble treibt. Diese Mühle be-

ftebt aus nicht weniger als 28 Bangen, bon benen einis ge immer einige Stufen niedriger liegen als bie obes Der alte Schuffermuller batte eine fleine Gutte baneben gebaut, in welcher er eine große Sammlung verfchieben gefarbter Marmorbroden aufgebauft batte. mer, fagte er, hole er fie aus bem Bache, im Binter aber. mo biefer gefroren, aus einer Nifche oben am Berge, in welche von allen Seiten verschiedenartige Marmorbruchftude Er zerschlägt fie gunachft zu fleinen Bineingefallen feien. vieredigen Burfeln, die bann auf bie Duble gebracht werben. Bier kommen fie auf festliegenbe Dubliteine, in benen fich girkelrunde Rillen befinden. Ueber biefe Mubliteine lauft bann, vom Baffer in Bewegung gefett, ein Blod aus Buchenholg, ber bie Steinden reibt und auf bem unteren Blod in die Runde berumtreibt. Es gewährt einen wunderlichen Anblid, wenn alle bie 22 fleinen Maschinchen fich ploglich in rubrige Bewegung fegen und Taufenbe von fleinen Rugelden begrbeiten.

Die Baare ift sehr billig; benn an Ort und Stelle bestommt man 30 Schusser für einen einzigen Kreuzer. Wie würden wir wohl über ben Reichthum bieses Mannes, ber ganze Sade voll davon, wie die Sade mit Perlen in bem Mahrchen von Reinhold bem Bunderkinde, in seiner Hitte stehen hatte, gestaunt haben, wenn wir dieß in jener Zeit gesehen hatten, wo wir noch an jedem gestreiften, gestedten, gewölften, geaberten, bendritisch gezeichneten Marl die wunderbar hubsche Zeichnung ober die schone blutweiße Varbe oder sonst eine seltene Eigenschaft über Alles hoch zu schäften wußten. Man wird lachen über bas, was ich

hier sage. Allein man bebenke, daß ich in Deutschland wenigstens eine Million sechsjähriger Schulknaben auf meiner Seite habe, an beren Stelle ich mich versetze, und benen ihre Klitscher, Klider, Kieler und Schosse so viel sind als Königinnen ihre Perlen, und biese Perlen sind ja auch weiter nichts als Stäub, wenn man sonft keine Ibee bamit verbindet und nicht ein wenig Phantasie obwalten läßt. Ueber Klitscher zu benken und zu reben, ist mir gerade ebensowichtig, als über Gold und Zahlperlen zu sorschen.

## Die Alpenkenner.

Ich sagte oben, baß ich mich auch noch eines besonderen Umstandes wegen gefreut hatte, in meinem Gasthofe zum Ochsen mein Quartier aufgeschlagen zu haben. Dieser Umstand war ber, baß ich baselbst gewöhnlich bes Abends eine ganz vortreffliche Gesellschaft von Alpenkennern und Gebirgsliebhabern vereinigt fand.

Es waren meistens kleine Beamte aus verschiebenen Alpenthälern, ein Arzt, ein Chirurg, ein Forster, ein Prebiger, ein Dekonomec. Ich gratulirte mir, meine Abende in ber lehrreichen Gesellschaft bieser Gerren zubringen und von ihren Gesprächen profitiren zu können.

Allerdings wird ein Reisender in jedem Lande, das er kennen zu lernen wunscht, die Gesellschaften der Einheimisschen vor allen anderen aufsuchen. Denn bei ihnen findet sich überall eine Menge interesanter Detailkenntnisse aufgespeichert, die gewöhnlich gar nicht in den großen wissenschaftslichen Cours kommen. Allein es giebt Länder, die verhältnismäßig keine sehr eigenthumliche Physiognomie haben, und mit deren Kenntniß man bald fertig ist, da sie an dem einen Ende so aussehen wie am anderen.

Die Alpenlander aber, in benen jeber Erbfled, fo gu fagen, feine eigene, bestimmt ausgeprägte Bhbftognomie bat. in benen tein Berg, tein Thal, tein Bledchen ganbes bem anberen gleicht, - wo bie Banbe und Abhange unter allen mbalichen Winfeln, welche ihre gange Ratur baburch verfchieben bebingen, geneigt finb, - wo bier ber Morbwind, bort ber Subwind in's Thal blaft, wo hier beständiger Oftwind, bort beständiget Bestwind berricht, - mo alle Theile ibr Angeficht nach ben verschiebenften Richtungen ber Winbrofe wenben, - wo einige Stanborte ber Pflangen, Thiere unb Menfchen in bie Wolfen= und Gisregion bineinragen , anbere tief in die gelindeften und ruhigsten Luftschichten bingbtauchen, - wo es in gang naber Nachbarichaft fo verfcbiebene gangen ber Jahreszeiten und ihres Wechfels giebt, wie fie fonft nur über bem gangen Erbboben gerftreut erscheinen, -wo man fogar Schluchten finbet, welche bie Sonne noch feltener bescheint als ben Norbpol, - biefe Alpen, in benen fich außerbem alle bornehmften Boltsftamme Europa's, bie celilichen, germanischen, romanischen und flavischen, begeg= nen und so wunderbar und vielfach mischen, wie die manchfaltigen Stoffe, aus benen ihre Berge geschichtet finb, biefe Gebirge, in benen ber Menfch in ben bunteften Beftalten und Formen erscheint, in benen er als Nomabe, als Bager, ale Aderbauer, ale Winger, ale Fabrifant lebr, in benen er fich hier und ba von fo ichoner und ichlanker Bilbung zeigt, wie bie Tanne ber Balber, und bann wie= ber in fo verfruppelter, wiberlicher Berbilbung, wie bie Miggestalt bes Krumnibolges, - biefe wunderbaren Alpen mit einem Worte, in benen fich bie größten Contrafte unb T.

17

Extreme nahe berühren, und über welche bie Ratur bie ganze Fülle ihrer zauberischen Reize, wie ihrer Schrecknisse ausschüttete, — man erforscht und kennt sie nicht so leicht; — man hat immer in ben Gebirgen zu lernen, und bas Studium jedes einzelnen Theiles ist so groß und bietet so viele Details, daß es für den Reisenden mehr als anderswo nothig wird, mit den Eingeborenen, mit den vertrauten Kindern des Landes zu verkehren und ihnen einige Geheimenisse, in deren Besig sie fich setzen, abzulauschen.

Ein Kenner bes außersten hohen Granzpfeilers ber Alpen gegen Norbosten, bes Schneebergs bei Wien, sagte mir einmal, er könne eiwa 20 verschiebene Reisetouren vom Tuße bieses Berges auf seinen Gipfel angeben, die alle ein verschiebenes asthetisches und wissenschaftliches Interesse barboten. Und boch waren dieß nur die Hauptreisen, und die, welche sie gemacht hatten, konnten sich noch nicht ruhmen, ben Berg en detail zu kennen.

Der Schneeberg ift nur einer ber vielen hundert Gipfel, aus benen die Alpenketten zusammengesetzt find, und auf diese Weise wurde Methusalem's Alter nicht ausreichen, um alle hauptsächlichsten Reisen in den Alpen auszusühren, und es ist daher dem Forscher um so mehr Bedürfniß, den einsheimischen Alpenkennern und Bergbesteigern seine Aufmerksamkeit zu widmen.

Man finbet beren naturlich an allen Orten, in allen Stabten und Dorfern biefer ganzen Gebirgswelt. Denn bie Berge liegen allen so nabe, sie liegen Iebem, er mag ein Gewerbe treiben, welches er will, so überall im Wege, bag er ibre Kenntniß nicht einmal vermeiben kann. Die hirten

und Jager, die Balbarbeiter, die Kohlenbrenner, die Golgfide fer führt ihr Geschäft unmittelbar auf die Gipfel ber Berge und in die innersten Binkelschluchten bes Baus berselben. Sie verbringen ben größten Theil ihres Lebens auf jenen Hohen,

Wo's Maulthier sucht in Wolken seinen Weg, In Sohlen wohnt ber Drachen alte Brut, Abstürzt ber Fels und über ihn bie Fluth. Und unter ben Füßen ein neblichtes Weer, Erkennt man bie Stätte ber Menschen nicht mehr!

Aber auch selbst die Acersleute, die in unseren Ebenen ihre Felder in einem schönen Sanzen beisammen liegen haben, mussen in den Alpen selbst wider Willen mit den Bergen Bekanntschaft machen. Des fruchtbaren Landes ist hier weniger, und das wenige ist weit zerstreut auf verschiedenen Stufen der Bodenerhebung. Jeder kleine Fleck muß aufgesucht und benutzt werden, und in allen Regionen und Bonen der Gebirge, in den obersten, in denen sein Bieh weidet, in den mittleren, wo er sein Holz sindet, in den unteren, wo manches kleine Felden zu bestellen ist, die in's Thal hinab, wo sein vornehmster Acer liegt, muß er zu hause sein, und was der Dichter von der Liebe singt:

Liebe wird ben Beg erfpah'n, Bo ber Bolf sich scheut zu geh'n,

fann man hier von ber Noth und von bem Drange ber taglichen hauslichen Geschäfte sagen.

Sogar auch ber ftille Burger ber Stabte macht theils aus freiem Willen, theils aus Zwang vielfache Bekanntschaft mit ben Gebirgen, mit benen seine Geschäfte innig verbunben finb. Den Troft ber Religion muß ber Priefter in manche entlegene Gutte bringen, wie ber Landmann bie befruchtenbe

Erbe auf verstedte, nacte Felfen, und ber Argt muß feine Sulfe in viele Behaufungen tragen, bie an einem Plage fteben, von bem ber Dichter fagen konnte:

"Der Det an fich bringt Grillen ber Bergweiflung."

Auch ben friedlichen Sanbelsmann, ber bie Alpenthaler mit seinen Waaren burchzieht, ben Spitzenhandler aus Bor-arlberg, ben Sanbschuh- und Teppich-Berkauser aus bem Billerthal, ben Wein- und Fruchthanbler aus ben Etsch-Sauen, ben Manufacturwaaren-Kramer aus ber Schweiz, ben Psefferküchler aus Karnthen und hunderterlei andere Kramer und Trobler führt ihr Geschäft oft in Gegenden,

Wo die Gems' ob Nebelthalern Munter über Felsen springt. Ich seine sich ab die Felsenwand, Darüber schleubert Gottes Hand Des Bergstroms graue Wolken. Er stürzt dumpf bonnernd und zerstäubt, Das Alles ringsum Wirbel treibt.

Sie ziehen über die Tauern und Alpenhäffe aus einem Thal in's andere und feben die Alpenhörner oft in Zustänsben, in benen sie ein gewöhnlicher Reisenber und andere Stadtburger nicht erbliden, und wiffen baber über folche befondere Zustände ber Gebirge, beren Mienen beständig so gewaltig wechseln, oft gute Auskunft zu geben.

Die Kenntnisse, welche alle biese Leute von der Alpennatur erlangt haben, so interessant und kostbar sie sind, sigen in der Regel indeß so starr und fest in ihnen, wie die Velsen in den Gebirgen, und es ist oft eine ebenso mubselige Arbeit, sie ihnen abzulauschen, wie die, dem Berge das Gold und die eblen Metalle zu entloden. Sie find mitten zwischen diesen Dingen groß geworben. Es tommt ihnen oft bas Ungewohn= lichte fo alltäglich vor, baß fie es nicht ber Muhe werth finden, bavon zu reden, oder es nur einmal in Betracht zu ziehen. Sie find zuweilen so mit der Natur ihrer Beimath vertraut, baß fle selbst ein Theil dieser Natur geworden und mit ihr gleich= sam verwachsen zu sein scheinen, so daß sie dann weniger Behülsen bei'm Studium der Alpennatur sind, als vielmehr zugleich auch mit Gegenstand dieses Studiums werden. Ueberblicke gewinnen sie nicht, Vergleiche stellen sie in der Regel nicht an, das Nächste aber haben sie oft um so sicherer gefaßt. Wenn sie daher auch in vieler Beziehung nicht entbehrt werden können, so genügen sie doch auch nicht.

In biefer Sinficht baber intereffanter und viel wichtiger find unter ben übrigen Alpenbewohnern biejenigen, die fich gerabezu ein Studium aus bem Wefen und ber Natur biefer Lanbschaft gemacht haben, in benen,

"Bie bie Berge auf Berge, fich thurmet Gebant' auf Gebante."

Auch von solchen kenntnifreichen Liebhabern bes Stubiums ber Alpen findet man überall in ben vornehmsten
Orten bieser Landschaften einige beisammen, und von Saussure, ber sein Leben dem Montblanc widmete, von Agassiz und Hugi, die alle ihre Zeit den Gletschern ausopfern,
und von anderen solchen größeren Mannern herab bis zu
geringeren und den geringsten Geistern giebt es eine Menge von
Liebhabern dieses Studiums, die entweder als Botaniker
oder, um mit dem baier'schen Alpenbewohner zu reden, als
"Kräutelklauber" auf den "zerschlagenen Banden" und den
"Geschrösen" der Felsen umherklimmen, um den Stand der

"Primula glutinosa" ober ber "Valeriana celtica" unb ihrer unzähligen Bflanzenschwestern zu untersuchen, ober als Geognosten biese Bergkolosse bewandern, von benen Saussure sagt: il n'y a dans ces montagnes rien de constant, que leur variété. Wie viele burchziehen nicht jährslich als Mineralogen die Alpen,

"Nopfen rechts und links bei Gnom und Robold an", "Das einen Steinschas fie fich schnell ergeigen",

ober als Boologen, die auf ben "Firsten" und "Aiffeln", in ben "Defen" und "Palfen" herumsteigen, um die Nester ber Schneehühner und ber Spielhühner, die ""Seimathen" ber Gemsen und Steinbode zu durchforschen, um die Wohnstige ber "Callidice," ber "Vicomone" und anderer Schmetzerlinge zu entbeden und unter den Rinden der Baume And auf dem Moose der "Vilze" sonstige seltene Alpenbewohner auszuspüren.

Wieberum giebt es ba Mediciner, welche ben bunten Bustand ber Gesundheit in den Alpen untersuchen, welche in Steiermark trot ber Behauptungen ber Schweizer die "schönsten Cretins und wahre Prachtexemplare von Fexen" auf einer Sohe von 4000 Fuß entdeckt haben, die an manche Behauptungen bes Dr. Iphofen, der ein sehr gutes Werk über ben Cretinismus schrieb, nicht im Geringsten glauben und über Alles ihre eigenen Ansichten und ihre bes sonderen Ersahrungen haben.

Dann finbet man Ethnographen, die ba bejammern, bag bie Bolferfunde ber Alpen noch immer nicht fo geordnetift, wie fie fle auf ihren Nachforschungen nach blonben und fcwarzen Haa=

ren, nach blaufugigen und braunfugigen Thalern erfannt haben. Sie fprechen von Pongau und Pinggau, in bem fich bie Bolferfluthen, wie Gis erftarrend und wie Felfen fich befestigend, fo munberbar mifchten und in einanber verfeilten wie Oneig, Glimmer, Granit und Thonfchiefer in ben "Steinfluppen" - ober von anderen noch burch Riemanden ale burch fie erforfchten Thalern, in benen es flachshaarige und blauaugige Leute von offenbar germanischer Bilbung giebt, welche italienisch reben, ober ichwarzhaarige Glaven, beutsch fprechen. Ginige Stamme haben nur ihre flavische Rleibung beibehalten und find fonft Deutsche geworben. Unbere haben beibes vertaufcht, aber zeigen noch im Rorperbau ihre flavifche Abfunft. Biele find offenbar nur germanifirte Celten, wie einige italienifirte Deutsche finb. Da giebt es Brodichen uralter Romanen, bie noch feineswegs geboriger Aufmerkfamteit gewurbigt wurben, Trummer von Bolterfcaften, bie fo eigenthumlichen Dialett und fo absonberliche Sitten und Bilbung haben, bag fie Riemand recht bingu-Bielleicht find es noch uralte Ueberrefte bringen weiß. ber fonftigen Taurisfer, ber Breunier ober anberer Noriter und Rhatier. Wie bie Felsblode ber Gebirge von ben fturmifchen Fluthen und Eismassen oft weit von ihrem Ursprunge weg verschleppt wurben, so giebt es auch hier mitten unter ben Slaven fleine beutiche Bemeinben und mitten unter ben Deutschen wieberum flavifche Communen. Schroffe Contrafte und plogliche Abfabe, aber auch leife Uebergange und allmablige Berschmelzungen. Go merten Einige ichon im Bufter-Thal in Tirol flavifche Ginfluffe burch. mand zeichnete und schattirte alle biefe fleinen Nuancen und

Uebergange so beutlich und pracis, wie fie in ber Natur fich vorfinden.

Endlich fommen benn auch die enthusiaftischen, blos von allgemeiner Naturliebhaberei begeisterten Bergsteiger, beren es auch nicht wenige giebt, eigentliche Bergsteiger, welche nur bes Steigens wegen auf die Berge gehen, benen es eine Freude gewährt, die Wahrheit des Boltaire'schen Spruches zu erproben: "Les difficultés vaincues font du plaisir en tout genre", ober die auf der Jagd von afthetischen Genüssen und romantischen Aussichten die Alpen durchfreisen. Diese erzählen dann wieder von wundervollen einsamen Seeen, die nur sie entdecken, von den lieblichen Thalern, in denen sie träumten:

Dief im Lande liegt ein schones Thal, Bon Stabten fern und Dorfern muß man's suchen,

von ben pittoresten Wasserfallen, zu benen sie mit Muhe gelangten, von ben Gesahren, die sie bestanden, oder von den Schnee- und Eisfahrten auf den schrägen Wänden, an denen man entweder reitend auf dem Bergstocke, der hinter- her schleift, hinabrutscht, oder sitzend auf einem Bretchen, das vorn zum Anstemmen der Füße umgebogen ist, und das man mittels eines mit Eisen beschlagenen Stades dirigirt, oder endlich von den Berggipfeln, die vor ihnen Niemand erstieg. Solcher noch nicht erstiegenen Berggipfel giebt es natürlich noch immer genug. So wurde z. B. der hohe Wenediger im Binzgau erst vor wenigen Jahren zum ersten Male erstiegen. Dieser Berg ist 9000 Fuß hoch, und sein Gipsel endigt in einer so schrössen und schaffen Spige, daß, wie die Leute behaupten, daselbst nicht Plat ist zum Steben für mehr

als brei Bersonen. Der Schwindel, der auf diesem Berge ben Menschen ergreift, soll so arg und die Luft so scharf sein, daß ber, welcher querft hinauftrat, nicht zwei Minuten daselbst aushielt. Er wurde, obgleich er ein geubter Bergsteiger war, von solchem Schreden ergriffen, daß er sich niederwarf und seinen Weg auf dem Bauche wieder hinabtroch.

Der Erzherzog Johann bat jene Erfteigung bes Benebiger's veranlagt, wie biefer ehrenwerthe Bring benn überbaubt außerorbentlich viel fur bie Renntniß ber Alpen und ihrer Bewohner gethan bat, indem er theils felbft febr fdwierige Bergreifen unternabm, theils vielen Anberen bagu Er gebort eben zu jenen enthuftaftischen bie Mittel gab. und freiwilligen Liebhabern und Freunden ber Alpennatur. Auch ber Erzbischof von Salzburg, ber Furft von Schwargenberg, foll ein großer Liebhaber ber Albenwelt fein und auf feinen Bergreifen eine Menge trefflicher Gemalbe von Alpengegenben entworfen haben. Und fo giebt es benn noch mehre folde Gebirgepatrioten in allen Rlaffen ber Gefellschaft, die fich unter einander von ihren Bergfahrten ergablen, wie bie Solbaten von ihren Kriegszugen und bie Seeleute von ihren Sturmen und Weltumfegelungen. Auch wie bei biefen mifcht fich bei ben enthuffaftischen Bergfteigern und Alpenkennern eine gemiffe Bebeimnifthuerei bei. scheint einem oft, ale batten fie unter fich eine Art von myfteribfer Berbruberung. Unter einander verfteben fie fich gleich und theilen fich mit. Aber gegen ben Frembling aus ber Ebene find fie in manchen Puncten oft gurudhaltenb. Gie haben viel Außerorbentliches geseben und erlebt. Gie mabnen oft noch Wunderbareres gesehen zu haben, und bieß ift nicht fur ben Fremben, ber, wenn er fie auch nicht auslacht, boch nicht in allen Buncten mit ihnen übereinstimmen kann.

Auch die Landschaftsmaler in Munchen barf man bierbei nicht vergeffen. Sie bilben in jener Stabt eine mertwurbige fleine Colonie von Alpenkennern , bie ben Sommer binburd im baier'ichen Bodlanbe ober in ben tiroler Sennbutten berumgieben, um ihre Stiggenbucher mit Birtenfcenen , Biebftuden, Gisformationen, Bafferfallen, Balbpartieen, bie fle bann im Berbft und Winter verarbeiten, ju fullen. Man muß in Munchen ihre Ateliers besuchen, in benen man fiebt, wie bie Bergaipfel, Thaler und Schluchten entfteben, bie man in ben Alpen ichon fertig fanb, und bann auch ihre Berfammlungeplate, in benen fie bes Abends gufammenfommen und fich Bilbichugen-, Gemejager- und Sennerinnen-Geschichten erzählen. Man fann bei ihnen viel Rugliches lernen, ba fie ber Natur wieberum manche Seite ablaufchten, bie zu entbeden einem Unberen nicht gelang.

Sowohl biese leibenschaftlichen Maler indeß, als jene anderen begeisterten Bergsteiger und Durchforscher der Alspen sind alle durchweg neuere und zum Theil neueste Ersscheinungen. Denn man kann nachweisen, daß wir in vielen Beziehungen von manchen amerikanischen Gebirgen früher besser unterrichtet waren als von den Alpen. Die Römer haben sich wenig mit physkalischen Untersuchungen und Schilderungen von Gegenden abgegeben. Auch mochten ihnen die damals noch von Wäldern sinster bedeckten Alspen mehr Grauen als Bergnügen einslößen. Der jest sich so reizend und milbernd zwischen den großartigen und wilben

Werken ber Natur hindurch schlingende Andau der Menschen hat sie erst später schön und anmuthig gemacht. Auch im Mittelalter mochte dieselbe Furcht vor den norischen Alspen die italienischen und französischen Maler zurückhalten, in das Innere dieser Sedirgswelt hineinzutauchen und ihren Beitgenoffen schöne Semälbe daraus hervorzuholen. Selbst in der Mitte des vorigen Jahrhunderts noch nannte man ja die Berge des Chamounnthales blos "montagnes maudites, " und kein Forscher, kein Künstler brach sich Bahn in diese Schapkammern. Saussure's, Bourit's, Bonstetten's Reisen in den Alpen waren wahre Entdeckungsereisen.

Die allgemeine Verbreitung ber Bilbung, die in Taufenben erwachte Wigbegierbe, bie Banberluft ber neueften Beit, biefi Alles bat aber feit bem Ende bes vorigen Jahrbunberte einen Strom von Reisenben in biefe Begenben geführt, und viele ihrer Thaler verschließen feine Bebeimniffe fur Europa mehr. Es ift bann auch vor allen Dingen bie Begrunbung aller ber Wiffenschaften, welche fich mit ber Erbrinbe zu ichaffen machten, ber Geognofie und Geologie, ber Mineralogie, ber Geographie, Wiffenschaften, die alle erft in unferer Beit mehr ober weniger Erifteng gewonnen haben, von benen man vor uns zum Theil gar nichts wußte, in Erwagung ju ziehen. Diefe Wiffenschaften und bie allgemein verbreitete Liebe zu ihnen mogen insbesondere und mehr als alles Andere ben 3mpuls zu jenen vielen neueren Gebirgemanberungen ge= geben und bie Alven und ihre Bewohner nun auch felber aus ihrem lethargifchen Schlafe gewedt haben. Ich mochte wiffen, wie viele Leute es mobl vor einem Jahrhunderte gab,

bie fich mit Wetterbeobachtungen, mit Gobenmeffungen, mit Bletfcher-Untersuchungen, mit Feleschichten-Betrachtungen bas Leben verfüßten und verbitterten. Jest giebt es nun naturlich überall viele, bie icone, toftbare Beobachtungen aller Art aufgespeichert haben. In ben Beitidriften, welche in Defterreich, Steiermart, Rarnthen und anberen Begenben ber Alben in biefem Jahrhunderte begrundet wurden, ift vieles Einzelne niebergelegt. Die Rarten, welche ber Wiener Beneralquartiermeisterftab von ben ofterreichischen Alpen, bie, welche bie baier'iche Regierung von bem baier'ichen Sochlande anfertigen ließ, find unübertreffliche Deifterwerte. Die Reisen und Schriften von Leop. v. Buch, v. Schultes, Saquet, Rochfternfelb, Bormabr und von vielen anderen nicht Genannten haben überall Licht ver-Die beutschen Maler - von Deutschland insbebreitet. fonbere ging bie Begeifterung fur bie Alben aus - baben febr viele treffliche Gemalbe ju Tage geforbert. letristische Schriftsteller, wie Bichoffe und Schotfy (welcher Lettere gang allerliebfte, wenig gefannte Bilber aus ber beutschen Alpenwelt schrieb), haben viele bubiche Gemalbe entworfen, und Dichter baben fle befungen.

Nichtsbestoweniger aber muß man dieß Alles, was burch den Druck bereits über die Alpen in Eurs gesetzt, gewissermaßen stuffig gemacht und unter die Menschen gesbracht worden ist, unbedeutend und armselig nennen gegen den außerordentlichen Reichthum von Segenständen der Betrachtung, den Natur und Geschichte in jenen Thälern ausbäussen. Noch Niemand hat die Alpen so treu geschildert, so herrlich gepriesen, wie sie es verdienen. Und es ist aus-

fallend, daß noch Niemand die Arbeit — freilich eine Riessenarbeit! — versuchte, alle jene jetzt für die Kenntniß der Alpen so reichlich aus allen Thalern und Alpenlanden fliessenden Quellen, die wir oben nannten, zu sammeln und zu einem einzigen, gewaltigen Strome der Rede zu einen, dessen Rauschen im Stande wäre, dem Leser eine Idee von der Großartigkeit jenes Naturwerks zu geben.

"Carent vate sacro," fann man nicht mehr von eingelnen Partieen ber Alben, wohl aber von bem Gangen fagen, und boch mare eine folche zusammenstellenbe und vergleichenbe Arbeit auch fur bas Gingelne munichenswerth unb Denn es ift offenbar, bag ber gange Stod ber Alpen ein gemeinsames Gange bilbet, burch beffen Datur- wie Menschenleben und Sitte eine Menge gemeinsamer und gleicher Berhaltniffe binburchgebt, die aufzufaffen, burchzuführen und in ber Darftellung in ben Bufammenhang ju feten, ben fie in ber Wirklichkeit haben, ein febr nutliches Werk fein mußte. Bilber und Bilbchen aus ber Alpenwelt, in benen manche Theile bes großen Bebirgeftode, - einzelne Thaler, - biefer ober jener Berg, - biefes ober jenes Landchen befonders bargeftellt wurden, haben wir ichon gang vortreffliche, - aber ein Gemalbe ber Alpen zu entwerfen, in welchem bas Bange und Gingelne in feinem großen Bufammenhange bargeftellt murbe, - in welchem mit einigen Sauptzugen bie vornehmften Stamme bes Gebirg's angegeben und mit weiterer Ausführung bie Mebenafte und 3weige baran gehangt murben, - und in welchem man bann auch ebenso bie vielfachen markirten Buge ihrer Begetation, ihrer Thier- und Menschenbevolkerung hervorhobe, ihre Schattirungen und Nuancen bezeichnete und Alles in einem Bilbe so charafteristisch hinstellte, wie es in der Wirklichkeit sich zeigt, — hat noch Niemand versucht. — Carent vate sacro! muß man mit Bedauern wiederholen, und wie glücklich würde ich mich fühlen, wenn ich mit Horaz auch weiter hinzusezen könnte: "Non ego vos meis Chartis inornatos silebo."

Herbstreise im baier'schen Hochlande.

• • .\_\_\_

## Berchtesgaben.

Da ber October wieberum anfing , uns mit heiteren Tagen zu fegnen, fo befchloß ich, mich auf meiner Reise nach Munchen noch fo lange als moglich in ben Bergen, in welchen icones Weiter, helle Lichter und tiefe Schatten, flare Luft und wolfenlose Nachte weit mehr zu bebeuten baben als in ber Chene, ju halten. Bat man erft einmal angefangen, ein wenig mit ben Alben zu fofettiren und naber vertraut zu merben , fo wird man leicht etwas verliebt in fie und entichliefit fich fcwer, fie zu verlaffen. Da ich einen gleichgefinnten herrn in Salgburg fanb, bem es auch baran lag, bas gepriefene baier'iche Cochland einmal mehr in ber Dabe gu befichtigen, als bieg felbft mit bem begten Berspectiv vom Rapuginer= ober Gaisberge aus moglich ift, fo pacten wir an einem iconen Octobertage unfere Reifeeffecten einem alten Salzburger Ruticher, ber ba behauptete, alle Wege in ben Bergen zu tennen, jusammen auf feinen Wagen und fuhren in bem Thal bes Fluffes Achen zwischen bem Untersberge und bem boben Goll ber ofterreichischen Grange Wir batten bis babin nur noch zwei Stundchen gu fahren, eine turge Frift jum Abichiebnehmen von einem

fo großen Raiferreiche, bas ich nun wieberum in einer giems lich weiten Reife burchftreift hatte.

Ich recapitulirte mir hierbei in Gebanken bie verschiebes nen Auslegungen bes A. E. I. O. U., ber berühmten fünf Bahl- und Lieblingsbuchstaben bes Kaisers Friedrich IV., bie man in Wienerisch-Neustabt und in Grät, wie wundersliche Gieroglyphen, in ben Fenstern der Schloftliche, vor eisnem Stadtthore und an anderen Orten erblickt.

"Aller Ehren Ift Oefterreich Voll," fo feien jene funf Buchftaben zu beuten, behaupten einige Ausleger. mahr, bachte ich, benn es giebt faum irgend eine ehrenwerthe und nutliche Sache, an ber Defterreich nicht Ueberfluß hatte. Es hat Reichthum an Fruchten, Pflangen, Metallen und Thieren aller Urt. Es bat an Silber und Golb mehr als irgend ein anderes beutsches Land. Es befigt bas iconfte Gifen ber Welt, die trefflichften Rorngefilbe, die herrlichften Weingarten, bie ergiebigften Jagbreviere und ausgezeichnete Manufacturen von mancherlei Urt. Dabei beherricht es bie reigenbften Landschaften, bie pittoresteften und an Wundern reichften Bebirgogegenben und bie intereffanteften Thaler und Chenen. Berühmte uralte und ehrenwerthe Stabte, wie Brag, Wien, Mailand, Benedig, find ihm unterthan, und aus ben Sceptern fo iconer bochgeehrter Ronigreiche, wie Bobmen, Ungarn, Galizien und bie Lombarbei, ift fein faiferliches Scepter zusammengesett. Allerlei gepriesene Nationen wohnen unter biefem Scepter, bas ein Stud von Deutfchland, ein Stud von Bolen, ein Stud von Italien, ein Stud von Dacien, und bas gange Magharenland mit feinen Unhangfeln beschattet. Es ift ihm in biefer Sinficht fein einziges

Ronigreich Europa's gleich, benn feines fann fich wie Defterreich rubmen, von ben brei vornehmften und wichtigften eurovaifchen Boltoftammen, bem germanifchen, flavifchen und romanischen, so bebeutende Theile ju einem politischen Ganzen zu einen. Mit wunderbarer Dacht umranft es feit faft 300 Jahren biefe verschiebenartigen Clemente und fant in fo vielen Sturmen auf ehrenvolle Beife feft, obgleich feine Feinbe fo baufig mabnten, es muffe biefes Stagten = Conglomerat mit biefer Magelflue ober Breccien=Con= Aruction vor ihrem Andrange in feine von Natur getrenn= ten Theile zerfallen. Aber es giebt manche Breccien, Die fo bart find wie Urfteine. - Eine Chre aber tonnte man jeboch nennen, beren fich Defterreich nicht viel ruhmen faun, namlich ber Deeresfuften und Flugmundungen. Es giebt feine große Monarchie in Europa, die fo wenig Ruftengebiet hat wie Defterreich, bas außer an ber Spige bes abriatifden Binnenmeeres gar nichts an bem Meeresufer befist. ift in fo bobem Grabe ein Binnenland und liegt fo von allen Seiten ber in ber Mitte von Europa, bag man es gerabezu bas Raiferibum ber europaifchen Mitte nennen tonnte. Wie es Flummundungs-Monarchieen giebt, 3. B. Colland, Aegwoten, auch Preugen (bas bie Mundungen bes Niemen, Pregel, ber Beichsel und ber Ober beberricht, ohne ihre Quelle ju haben), fo giebt es auch Quellen-Monarchieen, welche bie Quellengebiete ber Fluffe beberrichen, obne ibre Minbungen zu befigen. Defterreich beherricht bas gange Quellengebiet ber Elbe, bie Quellen ber Ober, ber Weichsel, bes Bug, bes Dnieftr, bes Pruth, ber Aluta, ber Theiß, Sau, Drau, ber baier'ichen Fluffe Lech, Ifar, Inn, auch fogar

einige Quellenzufluffe bes Rheins. Dagegen hat es nur einzig und allein von bem Po und einigen anderen unbebeutenden Rebenfluffen die Mundung.

"Austria Est Inter Omnes Virtuosa," so mollen anbere Interpreten jene 5 Bocale gebeutet wiffen. Auch biefe Deutung mag man fich in mancher Sinficht gefallen laffen, fomobl in Sinficht auf die außere als auf die innere Bolitif Freilich ift es etwas fun, biefes Wort biefes Staates. "virtuosa" von einem Staate zu gebrauchen, wenn man bebentt, auf wie blutigen Bahnen bie Triumphwagen aller Staaten babinrollen, und auch Defterreich ift nicht mittels lauter Tugend und Gute fo groß geworben, wie es ift. Dennoch aber liegt in feiner Regierungsweise im Inneren etwas Batriarchalifch-Milbes und Rachfichtiges, mas beinabe erlaubt, bafur jenes Beimort zu vindiciren. Sowie es nach außen ber fcnellen Reformen und Revolutionen abhold ift, so achtet es auch im Inneren bas Beftebenbe, wirft nichts heftig nieber, wunfcht bas Wohl feiner Bolfer, und felbft in bem Charafter feiner gutmuthigen und Gerechtigfeit liebenben, nichts weniger ale Unterthanengut leichtfinnig verschwenbenben Raifer liegt etwas, mas jene patriotischen Interpreten barauf bringen konnte, biefem Staate bas Beimort: "virtuosa" Rach außen bin ift es fo friedlich gefinnt, beizulegen. fo befanftigend und beschwichtigend wie nach innen, und auch als machtiger Bote und Erhalter bes europaischen Friebens mag Defterreich, bas feine folche untugenbhafte Gelufte nach irgend einem Lande bat, wie Frankreich nach bem Rheinufer, in gewiffer Beziehung jenes Beiwort mit Recht gegeben merben.

Außer ben beiben genannten glebt es noch eine ganze Menge anderer Auslegungen jener funf Vocale. Doch icheinen sie mir im Ganzen weniger ein treffendes Lob als eine bloße mußige Schmeichelei zu sein, wie z. B. folgende.

"Austriae Est Imperare Orbi Universo." "Austria Erit In Orbi Ultima."

"Aller Erbe Ift Defterreich Unterthan."
"Am Ende Ift Defterreich Uebrig."

"Dem gangen Erbfreis zu befehlen," babin ftrebt Defterreich nicht, auch wird es ficher nie babin gelangen, wie Rom. Freilich reicht es icon jest mit feinen Riefenarmen weit ge-Wie ein machtiger Abler hat es seine Fittige im Norben ber beiben schonften und größten Salbinfeln Guropa's, ber italienischen und ber griechischen, ausgebreitet und influencirt aus feinem Inneren berab febr nachbrudlich auf bie Beftaltung ber Angelegenheiten in biefen beiben Lanbern. In biefer Richtung liegen bie beiben vornehmiten Gegenftanbe feiner Bolitif, und burch fie mirb es mit ben beiben Extremen, mit Frankreich und Aufland, in Berührung gesett. In ber italienischen Galbinfel bekampft es Frankreich, in ber grie-In beiben Lanbern ift Defterreich auf difden Rufiland. ber Seite bes Beftebenben, und felbft in ber griechischen Salbinfel ift es ber mabomebanischen Turten aufrichtigfter Freund. Wie Frankreich es mit ben Boltern Italiens balt, fo ift Rugland mit ben driftlichen Bolfern ber Turfei verbunbet. Rach Rorben bin hat Defterreich felbft wiber Billen an ber Bernichtung Polens Theil nehmen muffen, und nach Westen wird es schon feiner Natur nach burch alle beutsche Angelegenheiten nabe berührt. So ift es bemnach in alle Sanbel und Berwickelungen Europa's tief verstochten und kann keinem einzigen Kriege mußig zusehen, wie dieß England, Danemark, Schweben, Spanien, Rußland und anbere Reiche in vielen Fallen etwa könnten. Db es nun aber als Siegerin und "als zulet übrig Bleibenbe" aus allen biefen Berwickelungen hervorgehen wird, bas wird ber Erfolg spater einmal besser entscheiben als jene Prophezeihung und unsere Untersuchung.

Sollte es aber auch im Rathe bes Schicfals anders befoloffen fein, als wie jene Prophezeihung es meint, fo munfcten wir boch folieflich, als wir unter jenen Betrachtungen nun wirflich auf ber ofterreichischen Grange antamen , bem Genius bes ofterreichischen Reichs, als bem vaterlichen Schutzherrn ber feiner Obhut anvertrauten Bolfer, als bem Bortampfer beutscher Intereffen im Often und als bem Erhalter bes europaischen Friedens, ein langes Besteben, eine bauernbe Bluthe und Rraft, und gewiß mare unfere Rubrung, inbem wir in ben "bangenben Steinbag" eintraten und noch einmal bie Augen auf bas icone Land binter uns gurudichweifen ließen, noch großer gewesen, wenn wir jenen Genius auch noch ale ben geiftigen Intereffen bes weftlichen Deutschlands freundlich gefinnt uns batten benten tonnen, und wenn er ftatt jener 5 Bocale Friedrich's einmal auf fein Banner bie 6 Buchftaben: A. D. F. J. D. G. fliden wollte und fie fo beuten liege: "Auch Der Freiheit Ift Defterreich Golb."

Bur Bewachung ber ofterreichischen Granze follen nicht weniger als 10,000 Menschen verwendet werden. Die Militärgranze ist hierbei nicht mitgerechnet, wohl aber die Granze zwischen Ungarn und ben übrigen Provinzen. Sonft

gab man die bedeutenderen Beamtenstellen an der Granze blos ausgedienten Militars, jest hat "das Civil," wie die Desterreicher sich ausdrücken, dem Militar die meisten entzogen und für sich genommen. Man spricht aber davon, daß man die Abssicht habe, die ganze Ausdehnung der Granzen blos militärisch zu besehen. Bis jest steht nur etwas Militar überall in der Nahe der Sauptgranzposten "zur Assistenz," wie der Kunstausdruck lautet.

Bir paffirten bie Grange ohne Schwierigfeit. Unfere Bferbe ftedten ihre Ohren querft in bie baier'iche Luft binein. und ibre Sinterfuße folgten nach, bann trat unfer alter Ruticher, auf feinem boben Bode thronenb, unbehinbert in biefes Ronigreich ein, und endlich ftrich auch bei uns, die wir binten im Wagen fagen, Die lette ofterreichifche Lufticicht vorüber, und wir betraten ben Boben bes beutschen Bollver-Bon allen ben großen und fleinen Berbruberungen, welche zwischen ben beutschen Staaten besteben, ift biefer bis jest bie wichtigfte und praftischefte, bie erfreulichfte und gewiß auch die bauernbfte. Der beutsche Bund ift freilich bie grofite und alle beutschen Staaten umfaffenbite, aber er ift fo locter, bag man lange in feinen Grangen reifen fann,ohne feis ner nur einmal zu gebenten. Anbere ift es mit bem beutichen Bollvereine, beffen Birffamteit man gleich an feinen Grangen mertt, und ben man innerhalb feines Bebietes von allen Seiten loben und preifen bort. Es giebt noch andere folde, mehr ober weniger lodere, fleinere und großere Bunbniffe und Berbruberungen zwischen ben beutschen Staaten, g. B. bie Erbverbruberungen ber fachfichen Bergogthumer, bie Bereinigungen ber freien Stabte unter einem Appellationegerichte, bie anderen beutschen Zollbundniffe, die Bereinigung gewisser beutscher Staaten zur Stellung eines gemeinsamen Bundes-Contingents, zu der Wahl gemeinschaftlicher Gesandten an fremden Hosen, zur Regulirung der Elbzölle n. s.w. Aber, wie gesagt, kein deutscher Staatenbund vertritt ein so großes deutsches Interesse auf eine so einsache, kraftige Weise wie der Zollverein.

3ch habe icon mehre Male, von ber ofterreichischen Seite tommend, bie baier'iche Grange überfchritten und bin jebesmal fofort von ber großeren Frische und Regsamkeit und ber freieren Bewegung, bie in biesem Staate in Bergleich ju Defterreich herricht, frappirt worben. Man glaubt, in eine andere Atmofphare ju gelangen. Ginem frangofifchen und englischen Reisenden mag bier Alles gang gleich vorfommen, ba er icon, fobalb er ben Rhein überfchreitet, mitten in alle bie Migbrauche fchrankenlofer Berrichaft, in bie Grauel ber Despotie, ber Leibeigenschaft, bes Monopolipftems ac. einzutreten glaubt. Allein ein Deutscher merft es bedeutend burch, bag ber geiftige Druck bier aufhore, bag man bie Berrichaft bes Stockes binter fich laffe, bag bie Begenben ber Leibeigenschaft immer weiter in ben Sintergrund jurudweichen, bag ber gnabigen Berren und Cavaliere immer weniger werben und bag bie Burger und Bauern mehr ju gelten und fich felbftftanbiger zu bewegen anfangen. Es mag allerbings viel Ibee babei fein, allein es ift eine 3bee, ber man fich gern und nicht gang ohne Grund hingiebt.

Ich verfolgte hier im Stillen alle die Sensationen, die fich mir auf den verschiedenen Granzen, welche ich auf dieser Reise überschritten, aufgedrangt hatten, und die gablreichen Abstufungen ber Cultur und des geistigen Bolkswohlseins, die ich hier hinab- und hinaufgegangen war, von Desterreich nach Ungarn, von Ungarn zur Walachei, Turkei und Serbien (welche lettere Abstusungen ich nur mit einer Fußspitze sondirte und bei benen ich in's Bobenlose zu treten glaubte), und wieder hinauf nach Ungarn, von Ungarn nach Steiermark, von Steiermark nach Salzburg, und von Salzburg immer höher, immer beser nun in's Baier'sche, mit bessen Auftreten auch noch eine andere merkwürdige europäische Gränze beginnt, nämlich die zwischen den westeuropäischen constitutionellen und ben vesteuropäischen Staaten.

Mit Freuden rollten wir in dieses constitutionelle Europa landeinwärts, immer in dem reizenden Thale des Achen hinauf, das zwischen dem Untersberge und dem "hohen Göhl" in der Mitte gerade auf den pittoressen Wazmann hinführt. Die rechte Seite ist durchweg schroffer als die linke. Dort sind es die rothen Marmorwände des Untersberges, die daselbst herantreten. Hier sind es mehr graue Alpenberge und waldige Hügel, mit denen sich die Vorberge des hohen Göhlzur tiessten Rinne des Thales abstusen.

Jene Untersberger Marmormande find hier in Baiern in der That so wenig unbenutt geblieben wie in Salzburg. Man sieht diesen Marmor hier sogar noch mehr in der Archietettur angewandt als dort. Gleich in dem ersten Marktsteden auf dem baier'schen Boden, in Schellen berg, findet man einen ganz neugebauten Kirchthurm von Marmor, Bruden über Uchen von Marmor, die Einfassungen der Brunnen von Marmor. Wie luxurids kommt dies Alles einem Nordbeutsschen vor. Gier sindet man es in vielen, selbst in den klein-

ften Dorfern, und felbft nicht immer bei ben reichsten Bauern, bag gewiffe Theile ihrer Gebaube aus Marmor bestehen, wie ich noch weiter unten nachzuweisen Gelegenheit nehmen werbe.

Der Marmor auf ber rechten Seite und auf ber linken bas weniger elegante, aber nühlichere Salz, dieß find in diefen Gegenden unter allen den vielen Stoffen, welche die Natur sich die Mühe gegeben hat hier in so gewaltigen Massen anzuhäusen, die wichtigeren — das Salz vor allen Dingen. Ich erwähnte schon oben, eine wie bedeutende Rolle es hier rund umher spiele, wo die Natur eins der vornehmsten und unerschodpslichsten Magazine davon angelegt hat. Wie über die Mitte des Marmorstocks des Untersberges die Gränzen Baierns und Desterreichs hinlausen, so haben sich beide Staaten auch in das Salzmagazin getheilt, und ein Theil wird von Berchtesgaden aus für Baiern, der andere Theil von Halleln aus für Oesterreich bearbeitet.

Der von Baiern bearbeitete Berg heißt ber Salzberg, ber Ober falzberg und ber Untersalzberg. Wie die Berge so haben auch die Flüsse sier ihre Namen von dem Hauptvroducte dieser Erdgegend empfangen, denn sie heißen die Salza und die Saale. Es ist dies wohl ein Zeichen, daß die Salzgewinnung hier schon sehr alt sein muß. Und wie bei den Flüssen, so ist es auch mit ganzen Landschaften der Vall, wie z. B. dem Gerzogthum Salzburg, dem dsterreichischen Salzkammergut, dem steiner Menge von Orten, z. B. Salzburg, Salzburghosen, Saalborf, Saalsburg, Sallein,

Reichenhall. Auch die Straffen werben hier zuweilen barnach genannt, wie ich benn schon die Salzstraße in Steiermark citirte. Und selbst die gräflichen Besther und Beherrscher jener Salzgegenden hatten ihre Titel nach dem Salze. Sie hießen Sallgrafen. Bum Theil dieselben Namen für Flusse und Orte kommen in anderen beutschen Salzländern vor, z. B. in der Gegend um "Halle." Auch in Griechenland heißen die Salzorte. Halle" (Halae).

Wir glaubten anfangs, wir kamen nicht nach Baiern, sonbern in bas Land ber Spartaner; benn noch nie wurden wir so lakonisch wie hier aufgesorbert, ben hemmschuh anzuslegen. Es hieß an ben Pfahlen ber Straße blos:



Aber bas Land ber Lakonier war nicht fo icon als biefes reizende kleine Fürstenthum Berchtesgaben, beffen innerster Kern mit feiner Saupt- und Restoenzstadt gleiches Namens sich unseren Bliden nun balb offenbarte.

Es kommen allsommerlich einige Maler aus Munchen und auch einer aus Dresben an diesen Ort, um die herrliche Landschaft, die schone Belaubung, die reizend gelegenen Wiesen und Alpen dieses Fürstenthums zu studiren. Ich will es ihnen überlassen, ein naturgetreues Bild bavon zu entwerfen, indem ich es vorziehe, über einen kleinen Zweig der Industrie zu berichten, der den Künftlern gewöhnlich entgeht.

Seit fehr alten Zeiten namlich find bie Be- und Umwohner von Berchtesgaben fehr geschickt in bem Schneiben und Drechseln bes Holzes, ber Anochen und bes Elfenbeins, und fle produciren in biefen Stoffen eine Menge hubscher und brauchbarer Artifelden, bie von bier aus in alle Welt ver-Wie fich biefer Industriezweig, ber fonft fenbet werben. außerhalb bes fleinen Furftenthums nicht mehr gefunden wird, bei ihnen feftgefest und ausgebildet habe, weiß Niemand Jest aber giebt es unter ihnen nicht nur mebr zu fagen. eigene Drechsler, welche ein besonderes Geschaft aus biefer Runft machen, fonbern auch bie Bauern, Tagelohner und Birten in ben Bergen umber auf 3 bis 4 Stunben in ber Runde find alle gleich geschickt im Eggen, Pflugen, Drechseln, Solsichneiben und Manufacturiren. Aus Rirfch- und Apritofenkernen miffen fle gang zierliche Gachelchen gu bereiten. Aus Solz (meiftens Abornholz) machen fie fleine Rorbchen (jebes Rorbchen aus einem Stude, und babei fo zierlich wie aus Stroh geflochten), fleine Puppen, Rinberfpielzeuge, Nabelbuchfen und allerlei Figurchen, Floten, Doppelfloten und andere musikalische Instrumente. Auch ihre Alpen und Felfen ftellen fie in Golg bar, auf ben Felfen ein paar Gem= fen und auf ber Um eine Sennhutte mit ber Schwaigerin. Krauen und Rinder belfen babei, und in ber Regel merben bie Wintertage, wenn Almen und Meder verschneit find, bamit bingebracht.

Die Leute, welche sich mit viesen Arbeiten beschäftigen, theilen sich in verschiedene Klassen, von benen jede sich einer einzigen Gattung der vielen verschiedenen, tausenbfältigen kleinen Gegenstände widmet. So giebt es Schachtelmacher, Trompetendrechsler, Reindlmacher, Maler, Schnigler 2c., und fast jede Bauersamilie hat ihre besondere Branche, in ter sie excellirt, die eine in "Posthörneln" und "Bogeln mit

Blafebalg", bie andere in "Tangboden" und "Wiegln mit Rindln", bie britte in "Schlangenfaftln" und "Trummeln mit Schlägel", bie vierte in Regeln, Gabeln, Bauschen, Rinberaeigen, Barlequins, Noahkaften ober in irgend anberen folchen Sachelden, welche unfere Weihnachtsbaume gieren. Manche biefer Artifel bluben zuweilen eine Beit lang, fommen aber bann auch wieber ab, weil ber Geschmad in ben Rinberftuben fich anbert. Durch bie Wanbelbarfeit und bie Capricen unferer fleinen Rinber fommen bann oft folche arme Berchtesgabener in große Berlegenheit und Unglud und find guweilen gezwungen, ihre alte, mit Mube erworbene Gefchidlichfeit zu vergeffen und fich auf neue Begenftanbe einzuuben, ja, mas bas Schlimmfte ift, oft auch fich babei gang neue und anbers gestaltete Arbeiteinftrumente anguschaffen. Holzwaarenbanbler in Salzburg fagte mir, es tamen bierin oft bie unberechenbarften Borfalle vor, und es ichiene ihm oft, als fabe er die Beranberlichkeit ber fleinen Rinbertopfe fich beständig in bem wunderlichen Gange feines Geschäfts abfpiegeln. Einige Artifel giebt es inbeg, bie ewig bei ber Jugend bauern, als Trommeln, Noahkaften, Trompeten, Buppen, und bie Leute, welche biefe machen, haben ben ficherften Berbienft.

Die armen Golzarbeiter selbst fristen bei der Ausübung ihrer Kunst nur kummerlich ihr Leben. Die Kausseute aber ober, wie sie hier heißen, die "Berleger", die Golzwaaren-verleger in Salzburg, Hallein und Berchtesgaden, werden reich bei ihrem Geschäfte. Sie schicken die Waaren durch alle Welt, nach England, Rußland, sogar nach Amerika und noch weiter. Die größten von ihnen stehen von ihrem Comptoir aus sogar in directer Verbindung mit Neapel,

London und anderen Plagen. Es find wunderbarer Weise, wie mir ein Kenner versicherte, in diesen Gandelszweigen ebenso viele kleine Seheimnisse, wie in anderen. Oft hat ein Berleger einen Artikel aussindig gemacht, mit dem er ganz vortreffliche Geschäfte in Neavel macht, weil er dort besonders anspricht, und sein Nachdar, der andere Berleger, gegen bener damit geheim thut, weiß nichts davon, wohin er diesen Artikel schick, oder bei welchem geschickten Bauer jener ihn arbeiten läßt. Mancher Großhandler hat besonders gute Berbindungen mit auswärtigen Kauseuten, welche ihm von den gangbarsten Artikeln Nachricht geben, oder mit Kunstlern, welche ihm hübsche neue Zeichnungen und Ruster, z. B. aus der Schweiz, zuschicken, und ein anderer kann nicht zu diesen Verbindungen gelangen.

In ber neueren Zeit, welche in allen Regionen bes Gebäubes ber menschlichen Gesellschaft bie Anforderungen an Eleganz und Geschmad erhöht hat, ist auch der Luxus und selbst die Wissenschaftlichteit in den Kinderstuden gesteigert worden. Unsere Kinder wollen sich nicht mehr mit den läppischen und undeholsenen Thieren, die man unseren Bätern in ihre Noahkästen lieserte, begnügen und nicht mit der Phantasie ersehen, was dem kleinen Gebilde an Naturtreue abgeht. Sie wollen Alles richtig, elegant und dem Original gemäß haben; die Puppen mussen menschlicher aussehen, die Trompeten sogar einen besteren Klang haben, und die armen holzschnigelnden Bergbewohner sind daburch genöthigt, sich noch mehr Mühe zu geben, als sie schon früher anwandten, und sich sogar von vielen Gegenständen lithographirte Zeichnungen anzuschaffen.

Eine der größten Handlungen oder Verlage besagter Art ift die Walner's de in Berchtesgaden. Sie ift ein altes Etablissement, besteht schon seit mehr als 100 Jahren, besindet sich hart am Wege vor dem Orte auf einem reizenden Vorgebirge mit den wundervollsten Aussichten und hat eine Aussstellung der verschiedenartigsten Aunstgegenstände aus dem Gebirge, welche die Fremden in der Regel besuchen.

Es giebt faft in jebem beutichen Walbgebirge eine ober ein paar folder Thaler, bie burch ihre Golgichneibefunfte beruhmt find, fo.g. B. im Schwarzwalbe, - im Erzgebirge, welches bie meiften fogenannten Nurnberger Artifel auf die Nurnberger und Leipziger Meffen liefert, - in ber Schweiz, - in Dirol, in bem berühmten Grobener Thale, bas gang voll ift mit Birbelnußholgichnigern, - in Oberofterreich in Sichtau bei Da bie Gebirge in ber Regel bas Material, bas Golg, am begten bagu liefern, fo ift bieg eben fein Bun-Wohl aber granzt es an's Wunderbare, bag biefe fleinen Industriezweige oft wie gewiffe Pflangen fo enge und bestimmt begrangte Bebiete haben, bag fie zuweilen nur auf ein einziges Thal beschränkt finb, welches fie nicht überschreiten und in bem fie, fefte Wurgeln treibend, beftanbig haften und bleiben. Uebrigens ift es nicht fcmer zu bemerten, bag bie ofterreichischen Golgidnigarbeiter im Grobener Thal und Sichtau und bie baier'ichen in Berchtesgaben, obgleich fie viele Artitel haben, welche bie Mutter und Beib. nachtsbescherer nicht entbehren konnen, boch im Bangen in ber Sauberteit, Bierlichkeit und Reuheit ber Arbeiten bim ter ben Schweizern und Sachfen gurudfteben.

Dhne Zweifel mochte man fich gern über bie Induftrie,

ben Bleiß und Unternehmungsgeift ber Arbeiter freuen, und boch ift auch fo viel Betrubtes babei, bag man oft munfchen mochte, biefer Induftriezweig beftanbe lieber gar nicht. Denn eben jene Runftfertigfeit, bie einzige, welche bei ben Leuten ausgebilbet ift und die fie nicht fogleich mit einem anberen Erwerbezweige vertauschen konnen, weil ihr fleines Capital in Drechslerwerfzeug gestedt ift, und weil einmal ihre Erziehung ihnen biese Fertigfeit erworben hat und nicht mehr mit einer anbersgestalteten Erziehung vertauscht merben fann, icheint oft mehr Elenb als Segen über ihre Tha-Ueberall, in Berchtesgaben, in Sachfen, ler zu bringen. in ber Schweig, find fle bie Sklaven ihrer Berleger, bie, ausschließlich im Befite ber Sanbelsgeheimniffe, burch taufenderlei Runfte fie an fich zu feffeln wiffen und ihnen, mabrend fie felbft fich bereichern, nur ben burftigften Bewinn gonnen - und eben ber Runftfleiß, ber fur fie ein Mittel fein follte zu einer gewiffen Inbepenbeng, wird fur fie ein Mittel ju fummervoller Abhangigfeit. Satte fich bie Induftrie ihres Thales auf Verbefferung und moglich hohe Vervolltomm. nung bes Aderbaues, ber Alpenwirthichaft, ber Bferbejucht ober eines folchen 3meiges gewandt, fie maren alle Es ift wirklich fonberbar, bag bei einigen beffer baran. Bweigen ber menschlichen Runft und Wiffenschaft ber Erfinber und Berfertiger, bem bie Sauptebre gebuhrt, auch ben meiften Bortheil erntet, mabrend bei anderen bagegen bieß Gewöhnlich ift Jenes nur bann ber Fall, nie ftattfinbet. wenn ber Erfinder zu gleicher Beit auch ber Verhandler feiner Waaren fein muß ober fein fann, wie bieg in ber Datur mancher Artifel begrundet ift.

Die Baiern besten ben größten Theil bes Salzstodes, und man prophezeit bem Berchtesgabener Bergwerke eine langere Dauer als ben ofterreichischen von hallein. Die Desterreicher follen mit ihren Minen schon bis unter bas baier'sche Gebiet heruntergekommen sein. Die Gränze zwischen Desterreich und Baiern geht hier nicht senkrecht in ben Boben hinunter, sonbern sie schreitet unterirbisch bis zu einem gewissen Markzeichen vor, welches schon weit in Baiern hinein liegt. Die Desterreicher sollen, wie die Baiern meinen, die zu diesem Markzeichen nur höchstens noch auf 200 Jahre Arbeit und Borrath haben.

Die Salgfoole, welche man aus ben Berchtesgabener Bergwerten gewinnt, wird nicht alle in bem Orte felbft gefotten, fonbern gum größten Theil in Reichenhall und Rosenheim, wo bas bagu nothige Golg leichter zu haben ift. Die feit alter Beit in Berchtesgaben beftebenben Salinen und bie Golgbrechsler haben in ben biefigen Walbungen fcon febr aufgeraumt. Man hatte nun gwar bort bieß Sola bertommen laffen tonnen. Allein man hat es vorgegogen, bie Salzquellen jum Bolge laufen gu laffen. Berchtesgaben bis Rofenheim über Reichenhall und Traunftein find etwa 30 Stunden Weges, und zwischen beiben Orten liegen viele bobe Berge, fchroffe Felemanbe und enge Thaler. Das Wert, welches bie Soole von Berchtesgaben zu jenem Orte leitet, und welches burch alle biefe Thaler, Balber, Schluchten und Berge paffirt, ift baber ein mahrhaft bewundernsmurbiges Riefenwert, bas ber berftorbene Ritter Georg von Reichenbach auf Roften bes baier'iden Gouvernements ausführte.

Die Salzfoole wird in Robren von Berchiesgaben zu jenem Orte hingeleitet; ba fle in biefen Rohren oft bergab und bergauf zu fteigen bat (bie bochfte Gebung betragt 1218 Ruff), - ba biefe Robren in ben Balbern und auf ben Bergen vielfachem Berberben ausgesett find, - ba bier und ba, um bie Robren legen ju tonnen, manche Berge und Felfen burchaus applanirt und Balber gelichtet werben mußten, fo fann man fich eine Vorftellung bavon machen, wie viele Umficht, wie vieler Aufwand von Runft und architektonischen Renntniffen, wie viele Gebaube gur Beauffichtigung ber Robren, wie viele Maschinen zur Bebung ber Soole uber bie Berge, wie viele Wegeanbahnungen und Brudenbauten nothig maren, um bas Gange gur Ausführung gu bringen. Wir hatten im Berfolg unferer Reife Gelegenheit, ben größten Theil biefes Werfes zu besichtigen, und erft barnach fonnten wir bie Großartigfeit bes Gangen richtig murbigen.

Bur Gebung der Soole über die Berge hat man an verschiebenen Orten sehr schone und zweckmäßige, von Reichenbach construirte Maschinen angelegt, bei benen das von den
Bergen herabrinnende suße Wasser dazu benutt wird,
um das salzige hinaussteigen zu machen. Obgleich wir
nach vieler Mühe bahin kamen, die Einrichtung dieser interessanten hydraulischen Maschinen zu verstehen, so wurde es
boch noch mehr Mühe kosten, dem Leser hier, wo wir die
Maschinen selber nicht einmal vor Augen haben, einen Begriff davon zu geben, und wir verzichten auf diesen Bersuch.
Genug! der Hauptzweck bei diesen Maschinen war, mit einem
möglichst geringen Auswande von sußem Wasser eine moglicht große Quantität von Salzwasser möglichst hoch zu

heben, und dieses Ziel ist so erreicht, daß das kleine Berchtesgadener Maschinenwerk mit 270 Centnern Wasserkraft, die 375 Kuß hoch herabkommt, eine Soolenlast von 270 Centnern 311 Kuß hinaushebt, die großen Maschinen aber mit 688 Centnern Wasserkraft 600 Centner Soolenlast in die Hohe besordern. Dier und da gehen die Werke und Bahnen jener kolossalen. Soolenleitung neben der Chausse her, zuweilen aber hat sie ihre eigenen, ihr bequemeren Wege durch die Gebirge aussindig gemacht.

## Reichenhall.

Wir fveiften in Berchtesgaben zu Mittag. Als es amolf folug, erhoben fich nach einer überall in Oberbaiern verbreiteten Sitte bie Leute, verbeugten fich gegen einander und munichten une einen "rechten guten Rachmittag." Der Bunfc half; benn wir hatten einen febr guten Nachmittag, fchones Wetter und eine intereffante Gegend bis Reichenhall. Buerft führt ber Weg in bas anmuthige Thal ber Bifchofswiefener Uchen hinauf. Dann verengt er fich und fteigt zwischen ben gewaltigen Maffen bes Lattenberges und bes Reuter = Alpgebirges, welche beibe in Geftalt und Große bem Untereberge gleichen, hinauf, bei ber Schmarzed vorüber, burch bie Morb= Mu und bie hahnfporn = Balber. Bier und ba waren bie Schultern ber Bergfpigen reigenb mit Bolfen verschleiert, indem ihre augerften Ropfe wieder aus ben Wolfen bervorblickten. Mir ichien ein Berg, wenn er поф uber bie Wolfen, ihren Schleier burchbohrend, berauвblidt, immer viel bober, als wenn er fich nadt ohne Wolfen Auch erscheint einem ber Berg baburch viel in= barftellte. tereffanter. Denn ohne Wolfen fieht man gang beutlich, wie die festen Maffen ganz prosaisch eine auf der anderen liegen und sich an der Erdrinde halten. Berbecken aber die Bolken den Vuß oder das Mittelstück, so fragt man sich, wie unser Kutscher es bei dem Anblick eines solchen Berges that: "Ja was thut denn der Fels da unter den Wolken?" — Es sieht aus, als habe sich die Natur geandert, als bewege sich der seste, schwere, plumpe Stein, gleich den leichten Gesellen der Wolken, schwimmend und segelnd in der Lust.

Die Chauffee bis Reichenhall ift jum Theil mit gerbrockeltem Marmor beworfen, und man fann fich benten, wie rafch wir auf biefem Marmorboben binabrollten gu bem im Saala= ober Salachthale gelegenen Reichenhall, mo wir einen jener Riefen, bie wir von Salgburg und vom Baisberge ans nur in ber Gerne gefeben hatten, ben "boben Stauffen"namlich, in feiner impofanten Nabe fennen lernten. Diefer Berg ift wieber gang andere gebilbet ale ber Untereberg, bie Reuteralp, ber Lattenberg, bas Tannengebirge, ber Thorfteiner ac. Er ift eine auf etwa brei Stunden lange bobe Mauer mit einem fcmalen ober fchartigen Ramme, wahrend bie genannten Bebirge breis ober vieredige ober vielfeitige, bobe, ausgebreitete Plateau's find, mit ichroff abfallenben Seitenwanben. Bon Salzburg aus fieht ber Stauffen wie eine Phramibe aus, weil man gerabe auf bie Spite und Ede ber Mauer blidt, von Reichenhall aus gefeben, ftellt er fich aber wie eine lange, ziemlich ein-Allein mit ben Bergen geht es einem formige Wand bar. wie mit ben Stabten, bie in ber Ebene liegen, und bie man aus ber Ebene betrachtet. Dan fieht nur bie borberften

Sauferreihen und ahnt oft nicht die Tiefe und Länge der hinterher folgenden Straffen und freien Blüge. Erst wenn man in die Berge himein- und hinaufsommt, gehen einem die Riffe, Schluckten, Borsprünge, Absätze und Berzweigeungen deutlich auf.

Die Goole aus Berchtesgaben wird jum : Theil bier-in Reichenhall versotten. Dann aber auch haben fie bier noch einene Salzquellen, bie unterirbift hervorquellen. Salgftod, ber mahricheinlich mit ben Salleiner Salzmagaginen gufammenhangt, ift bier von einem Ragelfluegebirge verbedt, und burch biefes Gebirge brechen über zwanzig Eleine und mehr ober weniger falzbaltige Quellen aus jenem Man hat zu ihrem unterirbischen Ut-Salzstode berver. fprunge Schachte und Stollen angelegt, burch bie fie mittels Reichenbach'icher Sebemaschinen bervorgeschafft werben. Wir fliegen zu mehren jener Quellen bingb. Es giebt bier allerbinge feine fo intereffanten und gauberischen Unschauungen wie in Sallein und Wieliczta, feine fo flimmernben Salstoanbe und unterirbifche Geeen, feine feltfamen Rutichpartieen und magniften Factelbeleuchtungen. Dagegen muß man bier Die Zweckmäßigkeit und Solidität ber Maschinen, Treppen, Sange und aller anderen Vorrichtungen bewundern. fcone geschmackvolle Bauftyl, in welchen man jest bie Sauptftadt Baierns umgebaut erblicht, geht auch in bie Alpen hinein und unter bie Erbe binab und bat bier Reichenball, Rofenheim und anbere Bergwertsorier mit prachigen, grofartigen, gum Theil luxuriofen Gebauben erfullt. Brunnenhaufer, bie Galinenwachthaufer, bie Grabiemerte, bie Beamtenwohnungen , bie Subgebaube in Reichenhall find schon zum Theil ober werben noch in diesem Augenblide mit einer Eleganz und mit einem Auswande von schönem Baumaterial und erbaut, wie man ihn sonst nur an Balasten zu sehen gewohnt ist. So, um nur eins anzuführen, befindet sich unten im Bergwerke ein schöner elliptischer Stollen, der ganz aus Marmorbloden gebaut ist.

Die iconfte Salzquelle in Reichenhall beißt bie "Ebel-Sie enthalt 242 Procent Salz und bringt in 24 Stunden 300 Centner Salz. Seche Schuh von biefer Ebelquelle kommt bie "Klauselquelle" hervor, bie nur 54 Procent Salz enthalt. Bei Diefer Berichiebenbeit bes Gehalts lagt fich vermuthen, bag ihre unterirbischen Bange trop bem, bag ihre Munbungen einander fo nabe find, febr verschieben sein muffen. Und zugleich muffen fie febr genau vorgeschrieben und icharf von einander gefonbert fein, ba fie fich noch nie mit einander vermischten. Die anderen Duellen liegen alle in verschiedenen Gegeuben bes Bergwerts, und alle haben einen verschiebenen Gehalt. werben gleich in ber Pfanne gefotten, andere muffen erft auf ben Grabirwerken einen biberen Salzgehalt gewinnen. Ihr Behalt variirt in ber Regel nur um & ober & Procent, mahrfcheinlich je nachbem es in einer Beit viel ober wenig Regen gab. Einige vertrodnen im Sommer vollig. Das meifte fluffige Sale befindet fich in ber Soole aus Berchtesgaben, nantich 27 Procent.

Ich nahm in Reichenhall Gelegenheit, ben Pfarrer bes Orts kennen zu lernen, um meine Nachrichten über bie Beren zu vervollständigen. Er sagte mir, bag man fonst wohl 150 bis 200 Veren in bem Reichenhaller Bezirke (mit 7000

Einwohnern) habe zählen können, daß es beren jest aber nur noch 20 gabe. Der Pfarrer schried diese wundervolle Beränderung ben in der neueren Zeit besser gewordenen Schulen und aberhaupt der überall selbst in den entserntesten Sebirgsthästern Baierns sich mehr Bahn brechenden Aufklärung zu. Die Schullehrer, sagte er mir, hätten sonst gar nicht gewußt, wie ste solche Wesen hätten unterrichten sollen. Jeht wüßten sie sehr gut damit umzugehen, und es wäre selten ein Cretin so schlimm, daß sie ihm nicht doch das Schreiben, Lesen, Reden und Denken beibrächten. Die einmal vorhandenen Veren würden daher besser gebildet als die früheren und keiner mehr, wie sonst wohl, durch schlechte Erziehung erst zu einem Veren herangezogen. Ausgerdem aber würden auch von Haus aus jeht weniger gesboren.

Achthundert Jahre lang hat man in den Reichenhaller Salzwerken mit Eimern oder sogenannten "Ampeln" aus Leder die Salzwasser mubsam geschöpft, die man endlich in unserer Zeit auf Verbesserungen versiel und die Reichenbach'schen Gebe- sowie die Baader'schen Förderungsmaschinen erdaute. Ebenso lange und noch länger ließ man die fruchtbare Erde und Feuchtigkeit in den "Moosen" und "Filzen" stoden und faulen, die man darauf versiel, sie auszutrocknen. Und ebenso ließ man die edlen Seelenkräste des Menschen auf den Bergen und in den Thalschluchten Jahrhunderte lang verkummern und verkommen, die man in unserer Zeit darauf kam, mit Einführung von Aufklärung und Schulen Wunder, sie, die so qute Einsenn unsere Zeit nicht bewundern, sie, die so qute Einsen

falle und heilfame Erfinbungen hat, welche alle Jahrhunderte vor ihr nicht hatten, und die überall eine Regfamfeit und Berbefferungsluft zeigt, wie man fie vor dem neunzehnten Saculum auf Erden noch nicht kannte?

## Inzel.

Reichenhall erhebt sich mitten in einer schönen kleinen Sebirgsebene zwischen jenem "Stauffen" und bem "Dreisesselkopse", und Inzel liegt in einer eben solchen Ebene auf ber anderen Seite ber Stauffenwand und am Fuße bes Rauschberges. Wir wollten in dieser Inzel-Ebene übernachten und machten uns auf den merkwürdigen, funf Stunben langen Weg, der von Reichenhall aus dahinführt, hinaus.

Gleich hinter Reichenhall verengt sich bas Thal. Mehre kleine, sehr schroffe Berge, bie man von Beitem vor ber hinter ihnen aufsteigenden Masse ganz übersieht, wachsen, wenn man sich ihnen nähert, immer schwindelnder in die Hohe, ber eine mit einer kleinen Kirche, ber andere mit den Ruinen eines Schlosses, die aus den Wolken in's tiefe Thal hinabbliden, gekrönt. Die Kirche heißt St. Pankraz, das Schloß hieß sonst Karlstein und gehörte früher den Hallgrasen und dann den Gerren Froschel von Froschelsmoos.

hinter biefem Schloß- und Rirchberge fommt man gu einem kleinen See, bem Thumfee, und bann in ben "Ref-

felgraben" und in's "Gefchrei." So nennen die Leute iene Schluchten, wie ich mir benke, nicht ohne Anspielung auf ihre Beschaffenheit; benn ein Schrei des Entsehens entsährt der menschlichen Bruft bei dem Anblick dieser grauenhasten Bolfsschluchten, und ärger wie in einen Nesselgraben würde man bet einem Falle in diese von aufstarrenden Velsen ranhen Kläste hinabstürzen. Ich gedachte hierbei der beirischen Felsengegenden: "iu der Noth" und "zwisschen den Mauern."

Da es immer bergauf ging, so machten wir die ganze interessante Partie zu Kuse. Ein kleiner Flus, der Geschreibach, die Straße nach Inzel und Rosenheim, welter in der Tiese eine Straße nach Airol und dazwischen die Soolenleitung schlängeln sich neben einander in der Klust in die Höhre. Die Soole hat hier auch keine leichte Arbeit, um bergan zu stiesen. Im hintergrunde der Klust man sie in eisernen Robren die Höhren ersteigen. Auf mehren Stusen sind kleine Gebemaschinen und Wächterhäusser angebracht.

Eine ber an ber Soolenleitung gelegenen Hebemaschinen, bie von Issang, wirft mit jedem Juge bes Kolben, der in dem Eylinder bes Pumpwerks auf a und niedergeht, 60 Centner Soole in die Röhren und treibt dieselbe 1200 Kuß hoch hinauf. In Alem giedt est nu der ganzen Leitung hin 14 Debemaschinen. Bor dieser energischen und thätigen Reichendach'schen Erstndung bestanden hier gewöhnliche, sehr unzwerlässige Pumpwerke, welche von Wasserradern getrieden wurden.

Bang eigenthumlich ift bie Einrichtung, welche man ge-

troffen bat, um bie Bobren und ihre Fehlerlofigfeit beauffich. In jebem "Brunnenhaufe", beren es eine tigen ju fonnen. gange Menge an ber Leitung bin giebt, befinben fich fleine Baffins, in benen fich bie Soole fammelt. In biefen Baffins muß nun bie Fluffigfeit, wenn Alles in geboriger Orbnung ift, bis ju einer bestimmten Bobe fteben. sum Ausfließen ber Soole eine Reibe fleiner enger Robren in biefen Baffins angebracht. Wenn bie Soole febr ftart aufließt, fo lauft fie aus allen Rohren zugleich ab, beren Caliber fo berechnet ift, bag ibr Abfluß gerabe bie rechte Gobe im Baffin erhalte. Fließt aber nicht genug Goole gu, fo muffen bie Bachter einige, zwei, brei und mehre Rohren verichließen, um bie rechte Sobe im Baffin ju erbalten. Det Minbergufluß fann nun entweber von einer geringeren Thatigfeit ber Bebemaschinen ober von einem Fehler in einer Robre Db bas Eine ober bas Anbere ber Fall fei, berrübren. lagt fich, ba bie Große ber Baffins und bie Angabl ber Robren in ben Robrenfaften an ber gangen Soolenleitung bin gleich finb , leicht fo entschieben , bag bie Bachter unausgesett an ben Robren auf = und nieberpatrouilliren, bie Angahl ber laufenben ober juguftopfenben Rohren in ben ihrer Obhut anvertrauten Brunnenbaufern notiren und biese Motate mit ben Notirungen ber benachbarten Bachter bes nachften Robrenbiftricts vergleichen. Stimmen nun bie Notirungen ber Bachter an bem gangen, 30 Stunden langen Berte bin in jebem Brunnenhause genau mit einander, so ift Alles in Ordnung und bie in Berchtesgaben eingepumpte Quantitat Soole tommt überall richtig an. Stimmen fie aber irgendwo nicht, fo muß in einem Robrenftud ein TehTer fein, und die Robren zwischen ben beiben nicht harmonirenden Brunnenhauschen muffen untersucht werben.

Da jene Auslaffung ber Soole in Baffins naturlich immer eine Unterbrechung ihres Auf- ober Absteigens berbeiführt, fo tonnen, wie fich von felbft verfteht, folche Robrenfaften nur ba angebracht fein, mo fich eine Bebemafchine befinbet, um die Fluffigfeit von Neuem zu heben, ober ba, wo fle bon felbft in ber Ebene ober aus bem Baffin bergab weiter fortfließt. Die Rohren find indeg nur ba eiferne, wo bie Soole einen Berg hinansteigen muß, weil bann ein ftarferer Drud auf ihre Banbe geubt wirb. Bo es bergab geht, find die Robren von Bolg. 3ch bemerkte oben, baß man hier und ba bie Bergabhange applaniren mußte, um bie Robren legen zu tonnen. Es fuhren bann große Balfengerufte biefe Abbange binab, auf benen bie Rohren befe-Auch sonft sind fie in ber Regel wie bie ftigt finb. Schienen einer Gifenbahn auf folden Baltengeruften be-Bir besuchten mehre ber fleinen Brunnenbaufer ber Bachter, bie fich hier und ba mitten in ber Wilbnif recht wohnlich eingerichtet und an ber Soolenleitung bin auch mit fleinen Garten (ihren Deputatgarten) und Gehoften angeflebelt haben.

Bebenkt man nun noch bazu, daß sogar das Zuführen ber füßen Gewässer zur Gebung der salzigen oft nicht wenige Vorrichtungen erforderte (man nennt diese Gewässer
"Aufschlagswasser," und folche Aufschlagswasser mussen natürlich in Canalen herbeigeführt werden, und man hat dafür zu sorgen, daß man stets und überall die nothlige Quantität von ihnen beziehen konne), — so wird dem Leser aus

biefem Allen bie Großartigkeit bes gangen Berks, bas in Deutschland berühmter sein wurde, wenn es sich nicht entfernt von ben großen Bahnen und Straffen in die Einsamkeit der Gebirge zuruckzoge, einigermaßen beutlich werden.

Wie man fonft in Reichenhall bie Soole in Ampeln icobrfte und so auf bem Ruden eimerweise aus ber Erbe Schoof hervorbrachte, fo lub man benn bamale auch bas aesottene und fertige Salz in Saden auf ben Ruden von Saumthieren und transportirte es fo über bie gefährlichen Fel8 - und Bergfiege in's baier'iche ebene Land. Erft vor 200 Jahren babute bier ber baier'iche Rurfurft Maximilian ber Erfte in ben Bufftapfen bes ehemaligen Saumfteigs eine fahrbare Strafe an mit einem großen Aufmande von Gelb Seit 200 Jahren nennt man baber jene und Mibe. Bahn ben "Meuweg." Diefer Meuweg ift zu vergleichen mit ber Via mala zwischen Splugen und Tufis in ben Schweizer-Alpen, und man fanu ihn mit vollem Rechte bie , Viamala" ber baier'schen Alpen nennen. Denn bier wie bort ift bie Rluft ber Felfen fo enge, bag unten in ber Tiefe nur bie Bemaffer Raum genug fanben, um burch bie rauben Steine burchzurauschen, und bag ber Menfch feinen Weg an ber Seite ber Felfenwanbe mubfelig einsprengen mußte.

Die Straße führt wie die Via mala immer an den schroffen Felswänden hin, welche zur Rechten fenkrecht in die Wolken hinaufsteigen und zur Linken in die innersten Eingeweide der Erde hinabfallen. Sier und da ist dieser Abfall auch vollkommen senkrecht. Als wir oben ankamen, lag bereits alles Entferntere in abendlicher Dammerung, und wir saben nur das Nachste am Wege und glaubten, auf demfelben oft wirtlich mitten zwischen himmel und Erbe babin zu fahren. Denn wenn wir in die Tiefe hinabsahen, so erblidten wir nichts als Mebel und borten in ber Ferne bas Raufchen ber Bafferfalle, welche bas Flugchen bilbete. Dier und ba fallen bie Bande volltommen fteil ab, und überall ift bie Strafe burd Stub- und Bruffmquern gut verfichert. Gier und ba war fast gar fein Borfprung und Abfas zu benuten, und die Baffage fonnte baber nur burch gemolbeformige Ginibrengungen in bie fenfrechte Felswand erzwungen werben. Und boch mar biefe schwierige Paffage, auf ber nun bie Salzwagen bequem bin- und berfahren, unvermeiblich, weil fonft überall bie lange Band bes Stauffen Die Ausgange vermauert. 3ch muß bier noch einmal auf die großen Werte binweisen, welche jenes fo bringenbe Beburfnig ber Menfchen, bas Salg, ju Stanbe brachte. Denn auch biefe Strafe murbe nur bes Salzes wegen angelegt, weghalb man fie mit Recht bie Reichen haller Salgftraffe nennen fonnte, Auger biefer lernten wir bisher bie fteirifche Galgftra fe, bie Salg - Gifenbabn, welche nach Bobmen bineinführt, und die noch großere Salg-Gifenbahn burch Dabe ren auf Wieliczka und Bochnia fennen.

In der Witte der Kluft zweigt sich eine nach Suben gehende Kluft ab, in welcher die schon genannte Saupt-commerçialstraße nach Tirol fortgeht. Wir sahen ihren weissen Streisen noch eine Beit lang aus der Tiefe herausdammern. Der Anblick von hier aus gehört entschieden zu den interessantesten — weiterhin wird die Rassage noch enger, und wohin sich auch das spähende Auge wendet, überall starzen ihm nackte Velswände entgegen. Aber wenn man auch

auf Schritt und Aritt ben Ausgang für unmöglich balt, fo fabrt boch bie obere fcone Strafe ficher und bequem durch alle Rotten. D himmel, bachte ich, mochte boch Jeber die fichere Strafe ber Augend und bes Glaubens, die durch die finsterften Thaler bes Lebensweges führt, auch fo zuverläffig finden!

Much bie bolben Sterne blidten in unfere Rlufte fo traulich binab, und wir liegen uns ihr freundliches Winken boch gern gefallen, obgleich mir ein Mexifanifcher Freund einmal fagte, bas Flimmern unferer europaifchen Sterne, felbft ble italienifchen mit eingerechnet, fei ein falfches Flittergolb. Rur in Mexito fabe man mabre Sterne, in jenem Lanbe, wo felbft Diana mit mehr Bracht befleibet fei als bei uns Apollo. Mir war die schauerliche Sensation in biesem Thale eine folche Luft, bag ich es febr bebauerte, als unfere Chauffee endlich ibre Ragenstege verließ und wieber auf eines ehrliden Mannes plattem ebenen Boben einberichritt und enblich burch bas Thor zwischen bem Rien = und Falkenberge in bie Weitung von Ingel eintrat. Da weber in biefem Thore, noch in ber Weitung von Inzel Gaslampen angezündet maren, fo geleitete une bie Finfternif ber Berge in bie Finfternif ber Ebene binaus. Go viel mertte ich inbeg, bag bie Gemaffer bier querft in einer anderen Richtung floffen, und fab es auch, in bem Wirthshause zu Inzel angelangt, bei bellem Lichte auf meiner Rarte, bag wir nun wieberum ein Fluggebiet verlaffen hatten, in bem wir lange geweilt, namlich bas ber Salzach.

3ch fann nicht umbin, hier auf bie fo merkmurbige Aehnlichkeit ber Lauf-Entwickelung biefes Bluffes mit ber feines Nachbarfluffes, ber Ens, aufmerkfam zu machen. Beibe

Fliffe haben ungefahr gleiche Lange. Beibe baben gwei Saubiftude ihres Laufes, ein oberes und ein unteres Stud. Diefe beiben Stude find ebenfalls von gleicher gange. Das obere Stud fließt bei beiben in einem Langenthale ber Alven birect von Weften nach Often, bas untere Stud aber birect von Suben nach Morben. Beibe Fluftbeile find baber bei bei= ben Fluffen unter einem rechten Winkel zusammengesett. In bem Scheitel biefes rechten Wintels, wo ber Flug bie Bergreiben quer burchbricht, finden fich Engpaffe und fcmale Schluchten, bei ber Ens bas Gefaufe, bei ber Salgach bie Enge von Werfen, ber Baf Lueg und bie Defen ber Salzach, in benenfich ber Blug, wie bie Rhone in ber Perte du Rhone. beinabe verliert. Der obere Schenkel bes Flugwinkels fliegt in einem bequemen Albenthale, bei ber Salzach im Binggau, bei ber Ens im Ober-Ensthale, ber untere Schenkel bagegen in ber Chene.

Es läßt sich in biesen Parallelismus, ber bei ben beiben genannten Flussen am genauesten burchzusühren ist, auch noch ber Inn und am Ende auch noch der Lech mit hineinziehen. Auch der Inn kommt aus Westen und behält diese Michtung in seinem ganzen ebenen Lause so ziemlich bei und biegt bann nach Norden herum, indem er in seinem ganzen unteren Lause wiederum diese Richtung beibehält. Schwächer ist diese Figur bei'm Lech außgebildet. — Dieser Parallelismus zwischen der Stromentwicklung benachbarter Flußspsteme läßt sich oft bei ganzen Reihen sehr großer Ströme versolgen und gehört wirklich zu den auffallendsten Erscheinungen auf der Erdoberstäche. Die Seographie hat noch bei Weitem nicht beutlich und häusig genug darauf hingewiesen.

Thate fie bieß, bie Geologie, glaube ich, murbe es ihr Dant wiffen und felber noch auf manche neue Ibee babei tommen.

Abends gegen 9 Uhr famen wir in Ingel an, wo wir uns in einer jener großartigen baier'ichen Bauerwirthichaften einquartirten, welche in biefem Lande ju gleicher Beit auch bie Wir waren febr frob, biefen Bafthaufer zu fein pflegen. Drt erreicht zu haben. Wirhatten unterwegs oft baran gezweifelt, bağ wir biefe Nacht noch unter Dach tommen wurben. Wir kamen aber boch unter Dach und zwar unter ein febr Wir waren nun vollfommen zufrieben, und freundliches. es ichien uns nach Erreichung biefes fo febr erfebnten Bieles, als wir uns in bem iconen geraumigen Birthezimmer nieberließen, und eine freundliche baier'fche Rellnerin uns Barmbier borfette und uns einen brennenben Fibibus auf bie Pfeife bielt, nichts mehr auf Erben zu wunschen übrig zu fein. Alle Sehnsucht, alle Ungebulb und alle Bunfche, bie je unfere Bruft fturmifch bewegten, waren an biefem Abenbe in bem einen Buniche, Ingel zu erreichen, aufgegangen, und als er erfüllt worben war, befeelte uns bie beiterfte Sorglofigfeit. 3m Banzen genommen waren nicht wir blos so kindisch, sonbern ber Menfch ift es eigentlich immer, und hat ihm bas Schicffal etwas gewährt, fo vergißt er es, bag morgen bie Plage, bie Begierben, bie Sorgen, ber Wechsel von Furcht und Goffnung von Neuem beginnen und bag am Enbe gar noch eine Menge bober und allerhochfter Gipfel ber Furcht, bes Unglude und bes Schmerzes nachfolgt.

Die baier'schen großen Dorfwirthschaften find ber Art eingerichtet, daß sie auch nach solchen barbarischen Riuften, wie es bas Geschrei und ber Ressegraben find, allerbings

wohl febr gemuthlich aufbrechen tonnen. Beil es, wie gefagt, in ber Regel große reiche Bauern fint und nicht Alles blos auf die Gafte zugefchnitten ift, fo vergift man oft, bag man in einem Wirthsbaufe fei. Die Schlafzimmer haben brachtvoll bemalte, machtige Teberbetten, altmobige Schrante, Spiegel und Rommoben, die voll find mit ber Wirthin Borratben. Alle Mobeln find mit bubicben Glafern, fleinen plumpen Porzellaufiguren, glimobigen Ubren und anderen Berathichaften und Familien-Erbftuden ausgeschmudt, zwifchen welchen gemachte Blumenbouquete und Aepfel zur Bierbe liegen. Man konnte fich baber ebenso gut einbilben, ein geehrter Familienfreund ober ein Sochzeitsgaft als ein zahlenber Frembling zu fein. Auch find die Leute voll Unfand und Goflichkeit, beinabe wie am fpanischen Gofe. So fagte unfere Wirthin, wenn wir ihr eine Brife Tabad anboten, febes Mal: "mit Erlaubniß" und nahm bann biefelbe, nachbem fie gubor noch einige Complimente und Ceremonicen mit ben Lingern gemacht hatte, bie ich in Rurge nicht zu be-Freilich hatte fie icon bie Erlaubniß fdreiben verftebe. Millichmeigend babureb, bag wir ihr die Drife anboten, und fie hatte allenfalls nur zu banten gebraucht. Allein bie große Artigfeit biefer Leute bittet auch ba noch um Erlaubniß, wo fle langft gewährt ift. Erft nachbem fle bie Prife genommen und gleich barauf genieft hatte, bantte fie uns fehr verbindlich.

Nicht weniger höflich war auch die Kellnerin. Denn jebes Mal, wenn fie herumtam in dem Zimmer, um die Falglichter zu puhen, bat fie bei jedem Tische erst um die Erlaubniß dazu. "Mit Verlaub," sagte fie und puhte das Licht. Welche ungemeine, man konnte sagen, raffinirte Göslichkeit sogar für eine Handlung um Erlaubniß zu bitten, für welche man Dank erwarten follte. Endlich wünschte fie uns eine "gehorsame" gute Nacht. Mit unserer Erlaubniß leuchtete uns die Wirthin die Treppe hinauf, mit Berlaub öffnete fie uns die Thur, mit Berlaub fragte fie an, wann wir den Kaffee befahlen, mit Berlaub wunschte fie uns nochmals eine "gehorsame" gute Nacht.

Am anderen Morgen zeigte uns die Wirthin ihre "Kaften." So nennen die Bauern hier ihren Braut-, Haus- und Familienschatz, in welchem Vorrathe von allen möglichen Dingen, die man im Hause brauchen kann, ausbewahrt werben. Da die Wirthschaft, in der wir uns befanden, mit den dazu gehörigen Aedern, Alpen, Mühlen, Schmieden, Brauereien zc. auf 90,000 Gulden geschätzt ward, und eine große Familie mit mehren Kindern darauf wohnte, so waren die Kaften sehr bebeutend und füllten nicht weniger als drei Zimmer aus, die ich etwas näher beschreiben will, weil solche "Käften" und solche Ansammlungen von Vorrathen auf diesselbe Weise im ganzen südlichen Baiern üblich sind, und weil biese Sitte in nationaldkonomischer Hinsicht weniger unwichtig ist, als sie ansangs erscheinen möchte.

Diese baier'schen Kaftenzimmer sind nicht solche ziemlich unschöne "Bolter- ober Borrathskammern", wie man fle wohl in einigen Gegenden Nordbeutschlands trifft. Biel-mehr wählt man in der Regel die besseren Zimmer des Hauses bazu und schmudt beren Inneres so bunt und prachtvoll mit Tellern, Krügen, Schusseln aller Größe, mit Leinwand, Bolle, Strümpsen, Knopssammlungen und Sparbüchsen aller Art aus, daß das Ganze einer wahren Kunst- und

Indufirieausstellung gleicht. Die einzelnen Stude Leinwand find z. B. in großen Rollen übereinander gelegt, und zwar so, daß die Enden dieser Chlinder zum Schranfe herausguden. Dier find sie mit rothen Fädchen, mit Sternchen und Blumchen nach allen möglichen Mustern ausgenaht; auch steden Blumen-Bouquets, Gold- und Silberstittern in den Zwischenraumen der Rollen.

Unfer Birth hatte jest bie britte Frau, und fowohl ber Brautichat biefer als auch bas Gingebrachte ber fruberen Frauen befand fich in eigenen Schranten aufgestavelt. Auch hatte jebes Rind aus ben verschiebenen Chen feinen eigenen Schat und feine eigene Sparbuchfe. Denn es ift eine Sitte biefer baier'ichen Bauern, fogleich bei ber Geburt eines Rinbes einen folden Schat fur baffelbe anzulegen. Die Sparbuchfen und Schuffelden ber Rinber maren reichlich mit Golbund Silbermungen aller Art gefüllt. 3mifchen ben Leinmanbrollen ber Tochter ftedten filberne Loffel und anbere filberne Gerathe, Gefdente von Pathen und Bermanbten, und in und auf allen Schranten ftanden vergoldete und bemalte Bachsftode, bie in ben verschiebenften Formen gusammengelegt waren. Sier in Baiern, in Defterreich und Steiermark geboren, wie wir bereits ermabnten, bie Bacheftode überall ju ben gewohnlichen Boflichkeiteprafenten, welche bie Leute fich unter einander machen und bie man baber überall gablreich als Unbenten von biefen ober jenen werthen Menfchen Chenso wie bie Wachsftode geboren gu verwahrt fieht. folden Prafenten auch die Rofenfrange, bie fich, aus allerlei Stoffen, g. B. aus Silber und Rorallen, gearbeitet, burch bie Leinwandrollen hinfchlängeln.

Unfere Wirthin fprach immer mit befonderer Cochacht = ung von ben Raften ihrer Borgangerinnen und Stieffinber, bie ihr heilig feien und von benen fie nie etwas anrubre. Diefe Raften find mehr gum Luxus als gum Rugen, und man thut ben Leuten fomobl eine besondere Ehre an, wenn man fie bittet, biefelben gu zeigen, ale Jeber auch fich es zu einer besonderen Chre anzurechnen bat, wenn fle ihm gezeigt merben. Bei Beftlichkeiten im Saufe, bei Taufen, Sochzeiten u. f. w. werben bie Schrante alle geoffnet und ben Gaften ihre Pracht 3d mußte erftaunen über bie Daffe von Gilgeoffenbart. bergeug, welche unfere Wirthin bier zusammengebauft batte, über bie fitbernen und golbenen Duben fur ihre Tochter, Die filbernen und vergolbeten Anopfe fur ihre Manner, Die Menge filberner Gefchnure, wie die baier'ichen Dtabchen fle an ihrem Dieber tragen, bann auch über Die filbernen Beftede mit jo und jo viel Dugend Soffeln, Meffern und Gabeln fur Alle diefe Dinge find blos jum Luxus jebes ihrer Rinber. bier angehauft und blos auf ben Fall, bag fie gebraucht werben konnten, auf ben Fall, bag eins ber Rinber fich verbeirmthete, auf ben Ball, bag ein Gobn fich etablirte.

Much in Minchen foll noch mancher Burger folche tobte und unverzinfte Schäße in seinem Keller angehäuft haben, wie mein werther Reisegefährte, der dort gut bekannt war, mit versicherte, und in den Burgerhäusern von Augsburg hat man die sogenannten "schönen Bimmern", welche dasselbe find, was dei diesen daier'schen Bauern "die Kästen" vorstellen. In diesen "schönen Zimmern" sammeln die Augsburger Mütter nach alter Sitte für ihre Töchter und Sohne Raritäten und Schäße aller Art, welche sie zusammenkaufen und fich zusam-

Buweilen bauft fich ibnen von biefen menichenten laffen. Sachen zu viel auf, und fie vertaufen bann Alles wieber. Aber es bauert nicht lange, fo legen fie wieber von Reuem einen folden Schat in ben "ichonen Bimmern" an. Die Bauern aber verkaufen ihn nie und laffen Alles fo lange fteben und liegen, als es mag. Es liegt oft auf biefe Beife ein Capital von mehr als 20000 Gulben gang tobt und nuglos in ben Raften und iconen Bimmern. Die Sachen find ber Berberbnig ausgesett, und man ift fogar, wenn fie, wie bieg zuweis len ber Fall fein mag, nicht verfichert finb, in Gefahr, bas barin ftedenbe Capital zu verlieren. Und obgleich bie Sitte alt, ebrwurdig und icon ift, fo ift fie boch, icheint es, icablich und barmonirt nicht mehr mit bem Beifte unferer Reiten, wo fich vielfade Gelegenheiten bieten, fur bie Exifteng ber Rinber und fur bie Confervirung bes Braut- und Familienschapes burchAnlegung von Capitalien auf eine nachhaltigere und folibere Weifegu forgen. - Freilich banbeln bie baier'ichen Bauern noch immer Huger als manche Burgersfrau in Wien, Die fur fo und fo viel taufenb Gulben Spiten, Bagen und Seibe oft an einem Tage im Schmuz, Staub und Regen verschleupt, ober als bie armenischen Manner in eben jener hauptftabt, bie aus Furcht, ihr Capital ju verlieren, oft außerorbentliche Summen in Bavier unter ihren Rleibern und Muten bei fich berumtragen.

Alsbann befahen wir uns die Lage und Umgebung unferes Ortes. Sie erinnerte mich an bas Land I in Steiermark.
Das Thal ift gang platt und flach, und die baffelbe umgebenden Berge steigen sehr jah und rasch aus dieser Flache empor, ohne burch allmählige Uebergange ber Bodenneigung mit einander zu verwachsen, — so ber Kienberg, ber Fallenstein und hinter biesem die weit machtigere Stauffenwand und hinter jener wieder die Rausch-Alpen. Bis an den Fuß der Berge scheint Alles begraft und beadert, und dann steigt es ploglich waldig und schroff empor. Unsere Wirthin sagte und "mit Berlaub", indem wir in den Wagen stiegen, "wenn wir erst zu diesem Thale hinaus waren, dann ware es slach und eben aussi und aussi!" (d. h. aus und ein, durch-weg). Wir wunschten ihr mit Verlaub Lebewohl und suh-ren mit Verlaub zu den baier'schen Alpen in zene Sbene hinaus.

Man fagt bier überall: "in bie Chene binaus" "braugen in ber Chene", vom Gebirge aber gebraucht man umgefehrt bas Wort "binein", als mare man in ben Bergen im Junern. Go beißt es: "nach Munchen "hinaus-", "in's Gebirge bin ein fabren", "nach Traunftein "bin au 8=", aber nach Reichenhall binein fabren." Auch in Salzburg ift bie Rebensart ublich: "Nach Baiern binausreifen." mag ber Ausbrud "bin aus und bin ein" eine boppelte Beziehung haben. Es mag fomohl auf die Gingeschloffenheit burch bie Berge als auf bie Ginengung burch bie politischen Berhaltniffe und sowohl auf die baier'iche Chene als auf die baier'sche Freiheit hindeuten. Bon Munchen nach Insbruck fahrt man aus benfelben Grunden naturlich "binein", von Inebrud nach Baiern "binaus." Bon Dunchen nach Augeburg und von Reichenhall nach Salzburg fahrt man "binuber", weil biefe beiben Orte im Gebirge und jene beiben in ber Ebene nahe bei einander liegen, und ber eine bem anderen, fo zu fagen, ale gur Geite liegend angefeben mirb. Von ben meiften Theilen bes Ronigreichs ber aber fahrt man nach Dunchen "b i nauf", weil biefe Sauptftabt erstens wirklich hoch liegt und bann auch als bes Königs Restbenz noch höher gedacht wird. Sonderbar aber ist die Redensart, die in München gebräuchlich ist, "nach Nürnberg bin tere fahren", und die Borstellung, die ihr zum Grundt gelegen haben mag, fast unerklärlich. Zum Theil mag es daher kommen, weil Nürnberg mehr als die anderen bisher genannten Orte von der Restdenz, zu der sich alle Blicke wenden, entsernt ist. Ost sagt man auch blos: "er ist hintere gesahren", worunter man schon, stillschweigends versteht: "nämlich nach Nürnberg hintere."

## Baier'sche Hochgebirgedörfer.

Mir bielten uns nun binfubro in ber Rabe ber Berge an ihrer und ber Cbene Grange bin. Es brechen bier viele bubiche Thaler aus ben Alben berbor, beren Gemaffer alle nach Morden abfliegen, zuerft bas Thal ber "rothen Traun," burch welches wir von Ingel beraus famen, bann bas ber "weißen Traun" (es ift fonberbar, bag es auf beutschem Bebiete febr viele fich vereinigenbe Flufichen giebt, von benen bas eine roth, bas andere wei figenannt wird, - fcmarze Fluffe haben wir auch mehre, g. B. bie Schwarza, ben Schwarzbach, - in ber Regel feben aber bie Gemaffer blaulich, grunlich ober gelblich aus, nach welchen Farben wir fie aber viel feltener benannt haben), - ferner das Thal bes Achen, ber in ben Chiemfee geht, - (Achen [aqua] heißen in biefem Theile ber Alpen besonders viele Fluffe), - weiterhin bas Thal ber Brien, bie ebenfalls in ben Chiemfee fallt, und endlich bas Innthat, in welchem wir übernachten wollten.

Alle die genannten Thaler find außerordentlich schon, malerisch und intereffant. Wir ftrichen immer an ihren Ausmandungen aus bem Gebirge vorbei und ließen unsere Blide sowohl abwarts in die Ebene als aufwarts in ben

Bufen ber Gebirge ichtweifen. Die Wiefen waren noch überall ausgezeichnet frifch und grun, und bas golbene und violette Berbftlaub ber Baume machte bagu einen reizenben Contraft. Die meifte Freude aber bat man in biefen Gegenben am Menfchen. Es ift ein ferniges, gefunbes, frifches Gefchlecht, bas biefe baier'ichen Boralpenthaler Dabei fieht bei ihnen Alles fo mobilhabig, reinlich und ansprechend aus, bag man barüber beinabe noch bie Schonheit ber Begenden vergift. Der Sthl, in bem bie Baufer gebaut finb, ift fo außerft pittorest und reigenb, bag jebes Baus als eine mabre Bierbe feiner Umgebung erscheint. Die Gehofte und Wirthschaften find fo groß, bag man baraus bie begten Schluffolgerungen für ben Wohlftanb ber Leute macht. Man fieht feine Rrubbel, Rrobfe und Cretine, fonbern lauter berbe und mohlgebilbete Geftalten; und wenn man einen gutfituirten und fernigen Schlag von Aderbauern für bas größte und folibefte But eines Staates halten fann, fo muß man Balern fegnen und preifen, bag es bier einen folden zu befigen fich ruhmen fann.

Der nachste interessante Ort für uns war Bergen, bas in ganz Baiern burch seine Gisenwerke berühmt ift. Diese Gisenwerke, sowie überhaupt die Entbedung von Gisen in ben baier'schen Borgebirgen sind neueren Ursprungs. Erst ber baier'sche Berzog Wilhelm IV. bachte seit bem Jahre 1505, wo nach bem baierisch pfälzischen Familienkriege und in bem zu Coln geschlossenen Frieden reichere Bergwerke, welche Baiern früher in Tirol besessen hatte, verloren gingen, barauf, wiederum alte Gisensteingruben eröffnen zu

Seitbem bat man benn biefes Metall auch an verichiebenen Orten in Oberbaiern entbedt, befonbers in biefer Gegend nicht weit von Neufirchen und Teisenborf im Rref-Die bort gewonnenen Eisenerze werben in Bergen und gum Theil auch in Afchau ausgeschmolzen und ver-Die Bochofen und bie anberen Schmelg-, Gießund Schmiebegebaube, bie man an biefen Orten errichtet bat, find alle in bemfelben großartigen und prachtigen Sthle gebaut, in welchem wir bie Salinenwerke gu Reichenhall Bir faben bier eine Menge febr ausgeführt fanben. intereffanter Gifengugwerte, g. B. ein eifernes, febr geschmadvolles Saus von 77 Fuß Lange und 30 Fuß Breite, welches fur Rissingen bestimmt mar und bort ben beiben berubmten Beilquellen Banbur und Ratosh gur Ginfaffung und Bebachung bienen follte. Gin neuer Dochofen und ein neues Walzwerf maren im Bau begriffen, lauter Gebaube in toniglichem Style.

In ber Gießerei war man eben mit bem Gusse von Kanonenkugeln, meistens lauter Hohlmunition (Bomben, Granaten u. s. w.) beschäftigt. Die Sauberkeit und Accuratesse, mit ber diese Arbeiten ausgeführt wurden, bewunderten wir um so mehr, da sie solchen Gegenständen gewidmet
wurden, die selbst von ihrer Geburt an dem Untergange
und der Zerstörung geweiht sind. Ein Theil dieser
Zankapsel entsteht aus den friedlichsten Werkzeugen von der
Welt; denn man schmilzt und gießt nicht nur neues, den
Erzbergen entrissenes, noch von keiner Menschenhand gebrauchtes oder mißbrauchtes Eisen auf diesen Hochofen, sondern man kauft dazu auch jährlich 40000 Centner altes Ei-

fen auf, trauliche Defen, Camine (harmless firesides), friedliche Brotmeffer, heilbringende Pflüge, Tonnenbander, welche bisher nur des Bacchus poetischen Ungestüm bandigten, und bergleichen alte, in Ausübung friedlicher Werke ergraute und verrostete Eifenwaaren, die sich nachher wieder verjüngen, um mit erneuter jugendlicher Kraft in die Dienste des Wars zu treten.

Bon Bergen fuhren wir zwei Stunden bom Chiemfee immer bicht am Ranbe ber Bebirge bin. Die Bemaffer. welche fo munter aus biefen Bergen hervortommen, ermatten fogleich, wie fie bie Chene betreten, und bilben im Guben jenes See's große sumpfige Wiefenlanber. nennt man folde Gegenden theils "Moofe", theils "Filze." So paffirten wir zur Rechten bas "Bergener Moos," bas "Bilbmoos," ben "Egernbacher Filz" und andere. Rorben bes See's liegt bas "Freimoos." Es ift fcon viel für bie Austrocknung und Umwandlung biefer Moofe gefcheben, und fie feben fconen Biefenlandern gleich. weichen ihnen bie großen Stragen aus, inbem fie fich bier im Cuben etwas zu ben Bergen hinaufziehen und im Norben hart am See felber hingeben, wo fich zwischen See unb Moos wieber eine fleine trodene Lanberbohung befinbet. Much liegen in ben Moofen felbft feine Dorfer, fonbern nur fogenannte "Einoben" ober "Einobshofe," womit bier in Baiern baffelbe bezeichnet wirb, was man in Defterreich "Einschichten" nennt.

Da, wo die genannten Thaler mit breiter Manbung in die Ebene ausgehen, liegen an ben Fluffen reinliche Dorfer und baneben auf ben Bergen Schloffer, Ruinen, Kirchen,

zum Theil berühmte Wallfahrtsorte, so am Ende bes weißen Traunthales Siegersborf, — am Ende bes Achenthales Graffau mit ber Burg Marquartstein und ber außerorbentlich hoch gelegenen Kirche Schnappen, — am Ende bes Prienthales Afchau mit bem berühnten Schloß Hohen-Aschau. Bom Schlosse Marquartstein an bis nach Pohen-Schwangau im Lechthale und noch weiter könnte man an ben Mündungen der baier'schen Alpenthaler hin eine ganze Reihe solcher Burgen und Schlösser aufgahlen.

Man kommt hier in keine Stabte, es giebt überall nur Einoben, Dorfer und Marktfleden, und wir machten eine formliche Dorfreise. Wo man aber Dorfer wie Graffau und Aschau und Marktfleden wie Rosenheim findet, entbehrt man die Stabte gern.

In Grassau, wo unseren Pferben ein köftliches Diner aus Geu, Gaser und Brot ausgetischt wurde, gewann ich Zeit, in Begleitung eines alten Schulmeisters mir das Innere des Orts zu beschanen. Dieser würdige Alte sagte mir, er habe kürzlich sein sunfzigiähriges Jubilaum geseiert und jest schon 53 Jahre lang als Schulmeister gedient. Wahrlich ein sauer erkämpstes Jubilaum! Einem Schulmeister sollte man eigentlich ein Jahr für zwei anrechnen und ihm das Jubiliren schon im sünsundzwanzigsten Jahre gestatten. — Ich erkundigte mich bei meinem Jubilatus nach Cretins. Er verstand mich erst nicht. Ich beschrieb ihm die Sache. "Ach ja so gölten ?? — Ja ich wußte nur nicht, wie man die Veren nach der neuen Lecture nennt!" — Er meinte, es gäbe hier rund umher keine, er shabe nur davon gehört. Wan bestätigte mir dies in Rosenbeim, seste aber zugleich

binzu, daß man die nächste Umgebung von Rosenheim bavon ausnehmen musse, denn in dieser und zwar in dem Dorse Happing fänden sich wieder einige Feren. Ich fragte darnach, was man für die Ursache dieser Erscheinung hielte, und man sagte mir, die Leute hätten die sonderbare Idee, daß sie von dem Wasser des Inn herrühre, der an jenem Orte vorübersließt. Mit dieser Notiz schloß ich meine gelegentlichen kleinen Nachsorschungen über dieses furchtbare Siechthum, das von den Gränzen Ungarns, von den Umgebungen des Neussedlester Sees und der Insel Schütt in der Donau durch die ganzen Alpen dis in die Ebene Baierns und die zu den sumpsigen Anlanden des Chiemsee's sich endemisch fortzieht wie ein furchtbares, riesengroßes Schreckbild, das dem Reisenden in diesen Gegenden so manchen schönen Genuß verbittert und vergistet.

3ch befah mit meinem Alten zunachft einige ber fo schon und malerifch gebauten Bauerbaufer, mit benen fich in biefer Beziehung feine mir befannten Bauerhaufer irgent einer Begenb Deutschlands vergleichen tonnen. Die Dacher biefer Saufer breiten fich in einem ziemlich flachen Bintel und mit breit überftebenbem Borbache über bie Bewohner aus, wie bie Flugel einer brutenben Benne über bas Meft. Diefe Dacher find faft burchweg fogenannte "Legbacher," b. h. mit Schinbeln und großen Steinen gur Befestigung ber Schindeln belegt. An bem Ranbe biefer Dacher befinben fich bie fogenannten "Binbbreter," bie rund berumlaufen, und biefe Windbreter find in ber Regel mit frommen und oft febr gut gewählten Sprichen geziert. Bei einem Saufe las ich z. B. folgende gute Lehre : ", Ueberschate bich und bas Deinige nicht, verachte mich und bas Meinige nicht." Diefe Inschriften find immer recht gut geschrieben und eine wahre Zierbe bes Sauses; auch ift bas ganze Saus mit sehr lebhaften und freundlichen Farben bunt bemalt.

Rund um bie Baufer berum lauft wie in Steiermart, Tirol und ber Schweig eine Galerie mit Gelander von buntge-Diese Balerie, Die fie in Steiermark ichmudtem Bolgwert. "'8 Sangl" nennen, beißt bier in Baiern "bie Lab'n" (bie Laube). Gewöhnlich haben fie über ber unteren fleineren Laube noch eine obere großere Laube. Der Fenfter und Thuren find viele, und auf ihre Einrahmung verwenden fie jo viel Schmud und Farbe, wie bie orientallichen Frauen auf bie Einrahmung ihrer Augen. Auf bie freibeweißen einformigen Bauerhäuser Ungarns und bie grauen und braunen ber norischen Sochalpen spricht biefe freundliche Farbenfulle ber baier'ichen ungemein beiter an. Da biefelbe malerische Bauernhaus = Architektur mit verschiebenen Ruancen burch bie gangen Alpen geht, fo mare es mohl ber Dube werth, fle einmal naber zu schilbern. In ber Schweiz und bann im baier'fchen Boralpenlanbe fcheint fie mir am iconften entwidelt.

Ich machte noch mit meinem alten Schulmeister einen kleisnen Spaziergang in bas schone Thal ber Prien hinaus, bas er eine "sehr aromatische Segend" nannte, und nachbem wir beibe recht, "umeinander gegangen waren" (so wunderlich drücken die Baiern das aus, was wir "umhergehen" nennen), führte mich mein Alter noch auf den Kirchhof des Ortes, wo auch er seine Sruft schon bestellt hatte. Er zeigte mir hier eine Todtenkapelle, die so geistreich und bedeutungsvoll aus-

geschmudt war, wie ich bieß bieher noch auf keinem Dorftirchhose gesehen hatte. Un bem Dachgewolbe dieser Rapelle waren viele Tobtenköpfe gemalt. Jeder dieser grinsenden Köpfe hatte verschiedene Embleme auf dem Scheitel, der eine eine lange Aongen = Perrucke, der andere einen Helm, der dritte eine Krone, der vierte einen Bauernhut, ber fünste eine "Ring Ihaub'n" (so nennen die Bauerinnen hier die goldene Haube, die sie tragen), dann war in der Mitte ein nackter Tobtenkopf ohne alle Bedeckung und darunter die Frage:

"Rannft Du Bescheid mir bavon geben,"
"Ber ich war in meinem Leben ?"

Mein Inbilatus war ben Achtzigern nahe und hatte viel Bitteres und Sußes in diesem Leben durchgekostet. Ich warf mit ihm noch einen Blick auf bas Denkmal ber kleinen Anna Sindlmaher, die schon vor bem Anbruch bes ersten Sommers ihres Lebens die Augen geschlossen hatte und die auf ihrem Grabsteine sprach: "Daß ich die Welt noch nicht gekannt, dieß werden Manche mich beneiden!"

Ich las alle biese Sachen und noch mehre andere mit Freuden, weil sie mir Anzeichen und Boten waren von bem gesunden und wahrlich nicht rohen Sinne, der unter diesem Bauernvolke der haier'schen Boralpen herrscht.

Ein anderes Zeichen von dem alten gesunden und ehrs lichen Sinne, der in diesem Bolke stedt, ist eine Sitte, an deren Ausrottung die baier'sche Regierung schon lange vergeblich arbeitet, nämlich das sogenannte "Haferfeld - Treisben." Diese Sitte ist so eigenthumlich und wird dabei wegen der Verdammung derselben von Seiten des Staa-V.

tes mit einem folden Geheimniß bebeckt, baß es mir fehr interessant war, mit einigen Gerren bekannt zu werben, die selbst einmal bei ber Ausübung eines solchen Actes, ben man mit jenem Namen bezeichnet, zugegen gewesen waren und die mir etwas Zuverlässiges barüber mitthellen konnten.

Das Haferfelbtreiben ift, um es gleich im Allgemeinen zu bezeichnen, eine Spottmufik, die man solchen Personen bringt, welche das Publicum ber Achtung nicht werth halt. Wer sich durch Bedrückungen der Armen, durch Geiz, Betrügereien, oder durch einen unschicklichen, unsittlichen Lebenswandel, oder durch irgend sonstige schlechte Handlungen, die man gerade nicht gerichtlich verurtheilen lassen kann, verächtlich gemacht hat, dem wird das Gaserseld getrieben, d. h. es wird ihm auf eine larmende Weise und mit besonderen Ceremonieen die Mißbilligung des Publicums kund gegeben und ihm das Versprechen mit einer Art von Gewalt abgenöthigt, in Zukunft den guten Sitten und den Vorschriften der Moral angemessener sich betragen zu wollen. Es geht dabei so zu.

Wenn aus ben beregten ober anderen Gründen das Gerücht eines Menschen völlig verdorben und der allgemeine Unwille über ihn groß und lebhaft geworden ift, so machen sich einige junge Bursche auf, bereden sich mit einander, verfertigen Satiren, Spotts und Tadelgedichte auf diesen Menschen und suchen auch so viele alte Bauern und Bürger in ihr Complot hineinzuziehen, um den Angeklagten zum Anhören dieser Spottlieder zu zwingen. Sie ziehen, zus weilen 100, ja 150 an der Bahl, mit Terzerolen, Pistolen,

Brugeln, Bammern, Trommein, Rlappern und anberen Inftrumenten verfeben, am Abende vor fein Baus. Die Sache wird fehr gebeim, wie eine Berschworung, betrieben, fo bağ gewöhnlich weber ber Angeflagte noch bie Beborben guvor etwas bavon erfahren. Biele ber Unwesenben ichmargen fich bas Beficht, ober masfiren und vermummen fich fonft. Die, welche an ber Verfdworung nicht mit Theil nehmen, burfen fich, ohne Beleidigungen zu ristiren, nicht feben laffen, und es werben Wachen ausgeftellt, um einen Ueberfall von Seiten ber Beborben zu verhuten. Beil fle fonft außer ben Ihrigen feinen zulaffen, fo ift es baber auch fcmer, bem gangen Bergange eines folchen Berfahrens einmal beiguwohnen. Wenn ber Trupp vor bem Saufe bes Delinquen= ten angelangt ift, fo beginnt ber garm. Sie ichießen mit Biftolen, flappern, hammern, ichreien und larmen auf alle mogliche Art und forbern ibn auf, vor bas Saus beraus-Bewohnlich verstedt fich ber arme Erschredte, zukommen. fommt aber boch am Enbe gum Borichein, benn er risfirt fonft, bag fich ber Saufe feiner Feinbe an die Berftorung feines Saufes macht. Es wird ihm junachft ein Protofoll vorgelesen, bas wie bie Gerichteprotofolle abgefaßt ift, und in welchem alle Anwesenben unter allerlei erbichteten und bbantaftischen Namen citirt find. Alsbann fommen bie Spottgebichte, worauf auch oft ein Berbor mit bem Angeklagten Die Spottgebichte follen oft außerft winia angeftellt wirb. und launig abgefaßt fein. Buleht muß ber Delinquent verfprechen, er wolle fich beffern, und bann gieben fich bie Gittenrichter mit ihren Affefforen und Schergen unter Jubel und Gefang zurud.

Ohne Zweifel hangt biese Sitte bes Saferselbtreibens mit ahnlichen allgemein verbreiteten beutschen Sitten zusammen, mit bem "Berruf" und ben sogenannten "Ragenmusten" und "Bereats" ber Studenten, mit ben Ehren = und Sittengerichten, die man zu verschiedenen Zeiten hier und da bei und einzusühren versucht hat, — vielleicht auch gar mit den Behmgerichten—wenigstens erinnern das Beheimnisvolle, mit dem dieß haberfeldtreiben ausgeübt wird, die Bermummungen und ber Zweck, von den Gerichten nicht verfolgte Bergehen zu bestrasen, sehr an sie. Zedenfalls liegt diesem haferfeldtreiben aber die allgemein empfundene Ersahrung zum Grunde, daß die gemöhnlichen Gerichte nicht für alle Fälle zureichen.

In gewiffer Binficht mochte man baber fogar munfchen, bag biefe alte Sitte mit einer gemiffen Befchrantung und unter einer gemiffen Aufficht fortbesteben tonnte. Allerdings fann ber Staat biefe Selbsthulfe und bie Beleidigung Anbeber, die nicht von feinen Gerichten verbammt merben, fo wie ben polizeiwidrigen Tumult nicht bulben. Aber er tonnte bier und ba, wenn bie Sache nur nicht übertrieben murbe, wohl burch bie Finger feben. Gewohnlich findet Uebertreibung und Migbrauch nicht ftatt. In ber Regel foll vielmehr, wie ich bas auch gern nach bem alten Spruchworte: "Vox populi, vox Dei," glauben will, die Strafe gang und gar ben Schulbigen treffen. Allein es fommen außergewohnliche Beiten religiofen Zwiespalts und politischer Aufregung, und in folchen Beiten werben alle bergleichen Boltsgerichte, z. B. leiber auch die Gefchworenen-Gerichte, verborben. Go zeigte es fich in ben Jahren 1830 - 1832, bag bas Baferfelb vielen febr achtbaren und hochgestellten Berfonen

getrieben wurbe. Die Behorben traten bamals febr energifch bagegen auf. Allein es gelang ihnen felten, folche Berschworungen noch bei Zeiten zu entbeden und zu verhindern, ober fpater die Theilnehmer zur Strafe ziehen zu können. Seit jener Zeit nun besonbers ift man immer barauf bebacht gewesen, biesen Gebrauch mit Strenge überall zu verfolgen und auszurotten, was aber immer noch nicht gelingen will.

Ebenfo fann man bas Ringen und Raufen ben biefigen fraftigen und ftreitluftigen jungen Gefellen nicht abgewohnen. fo ftrenge Strafen man auch icon barauf feste. fter Beit hat man fogar angefangen, recht tuchtige Stod's folage ale Strafe angumenben. Es wurde mir in mehren Diftricten gefagt: "ja unfere Berrichaft, ober unfer Bericht bier lagt tuchtig prugeln, weil biefe Strafe noch bas Gin= gige ift, was gegen bas Raufen hilft." 3ch muß fagen, baß mir, ber ich in flavischen und anderen gandern eine giemtiche Partie Antipathie gegen bas Brugeln eingesogen babe, febr ubel zu Muthe wurde, ale ich borte, bag man biefeentehrende und ichanbliche Strafe wieber in einem Theile unferes geliebten beutschen Baterlandes neuerbings mehr als fonft exercire. Leiber giebt es in unferen Befegbuchern noch immer viele Berordnungen, welche Schlage als Strafe bietiren, wenn es auch nicht fo arg bamit ift, wie die Frangofen es fich in ber Regel benten, welche meinen, wenn fie ben Rhein überschreiten, fogleich in bas mabre Brugelland gu tommen, welches, Gott fei Dant, boch noch weit hinter Dentfcland liegt. Inbeg muß man boch Frankreich bie geben, bag es bas einzige Land ift, dem auf gesetlichem und richterlichem Wege Riemand (bie Galeerensclaven vielleicht allein ausgenommen) mehr geprügelt werben barf; benn selbst in England giebt es sowohl in ber Armee, als auch bei ber Disciplin ber Gefäng= nisse noch viele Fälle, in benen auf Prügel erkannt wirb.

In Graffau lernte ich eins ber alteften Wirthsbaufer in Es war in ber Wirthsftube ein fol-Deutichland fennen. ches marmornes "Lafohr" (lavoir, Bafchbeden) eingemauert, wie man es bier überall in ber Sauptftube ber gro-Ben Bauerngehöfte finbet, eine Art von Brachtmobel, auf bem gewöhnlich ber Name bes Sausherrn und bie Jahreszahl, mann er es fegen ließ, eingemeißelt find. nem fant "Catharina Rothmagerin 1620." Mein alter Schulmeifter fagte mir aber, bag bas Saus icon feit 400 Jahren ein Wirthshaus fei und icon fo lange un= Seiner Alterthumlichkeit und Solibitat veranbert ftebe. nach mochte es wohl fo fein. Es ware bieg Dorfwirths= baus bemnach fogar alter ale ber Gafthof in Beibelberg, in welchem Gos von Berlichingen einfehrte, und beinahe ebenfo alt als ber "ber brei Mohren" in Augsburg, ber feit bem Sahre 1364 befteben foll und in feinem Frembenbuche bie Namen fo und fo vieler burchreisenber beutscher Raifer und Ronige und berühmter Manner aufweift.

Die ganz nahe liegenden Berge haben hier noch immer eine bebeutende Sohe, der Gochgern z.B. erhebt fich 6000 Fuß, und sie zeigen sich um so imposanter, da diese Sohe gegen Rorden sogleich zur vollfommenen Flache abfallt. Die ganze Gegend, welche diesen Bergen anliegt, ist außerordentlich fruchtbar. Sie kennen hier keine Brache, und die Bauern sind durchweg wohlhabend. Sie haben an Allem Ueber-

fluß und bestigen insbesonbere auch große Obsigarten. Manscher Bauer hat 200 Baume und mehr. Bon hier nach Runchen hin geht es mit ber Fruchtbarkeit immer mehr bergab; während man hier mit einem tuchtigen, oft viersspännigen Pfluge in ben schönen Boben einen halben Fußtief einschneibet, muffen sie in Munchen mit einer eisernen Sade bas steinige Erdreich muhsam umlragen.

Wie man auf einer Straße geht und bann zuweilen in eine Thur ober ein Fenster blickt, um zu sehen, was die Leute im Hause machen, so suhren wir am Rande des Gesbirges hin und blickten, als wir um die Ecke kamen, bald wieder in eine andere Pforte, in die Deffnung des Thales von Aschau. In jeder Hinsicht war der Hindlick sohnend. Das Thal ist breit und bequem und geht wie ein schöner, weiter und tieser Golf in's Gebirge hinein. Im Hintergrunde steht die alte Burg Hohen-Aschau, ihr zu Küßen schmiegt sich ein freundlicher Ort, und an der Mündung des Golfs liegt ein zweiter solcher Ort als Hasenwächter. Zu den Seiten steigen die Aschauer Berge auf, und unter ihnen steht als der höchste der Aschauer Kopf.

Ich fah hier ein Phanomen, welches ich früher nie in ben Bergen auf eine so großartige und markirte Weise gesschaut hatte. Die Sonne stand nämlich schon sehr tief und warf ben Schatten bes Berges auf die Luft und zwar so, daß die an der Bergspige vorüberschießenden Luftstrahlen noch außerordentlich weit in den freien Raum hinaus sichtbar waren und sich von den daran gränzenden Schatten ganz

icharf unterscheiben ließen. Das Ganze fat alfo, um es meit einigen Strichen anzubenten, fo aus:



Man sieht immer etwas Neues in den Bergen, was man entweder in dieser Art oder doch in diesem Grade der Starkezundr noch nicht sah. Die Luft schien uns dabei sehr heiter und nebellos zu sein. Auch konnten wir bei den anderen Bergen, die anders situirt waren, diesen Schatten nicht wahrnehmen. Der Felsenkamm im hintergrunde des Aschauer Thales heißt die "überhängende Wand." Auch diese Wände sind noch 6000 Kuß hoch, d. h. immer noch so hoch, daß, wenn man oben ein Häuschen hinabstürzte, unten nur etwas Staub und Schutt ankame, und wenn ein voller Mensch hinabstele, er nur in wenigen seuchten Blutstropfen in's Thal herniederthaute.

## Rofenbeim.

Spåt Abends kamen wir endlich im Innthale und in dem Markisteden Rosenheim an. Der Inn sließt hier, eine unzählige Menge von Inseln und Armen bildend, durch die Ebene. Sein Wasser und die Physiognomie seines Lausses gleichen ganz denen der Isar und des Lech. Es ist merkwürdig, in wie regelmäßigen Tempos das Wasser der Alpen in diesen genannten und dann in den benachbarten Flüssen Salza und Ens absließt. Alle diese fünf Flüsse sließen in ihrem Mittelstück direct nach Norden, und der eine ist immer vom anderen etwa 8 bis 10 Meilen entsernt; sie zeizgen also eine Scala von sehr regelmäßig angelegten Wasserrinnen.

Wenn alle bei'm Lehrsach Angestellten in bem Grabe ausgezeichnete Lehrer waren, als Rosenheim ein ausgezeichneter Marktsleden ist, so waren sammtliche Dorsschulmeister berühmte Prosessonen. Der genannte Marktsleden ist so schon und stattlich gebaut, daß man dem ehrenwerthen Collegium der Städte in keiner Beziehnng Unrecht thun wurde, wenn man ihnen Rosenheim an die Seife seize. Es übertrifft viele Sunderte von anderen Städten so sehr an Schmud und Stattlichkeit,

wie ein baier'scher Bauernhof manchen polnischen Ebelfitz. Wenn jeber Mensch seine Wirthschaft so gut in Ordnung hatte wie Rosenheim seine Straßen, seine Gebaube und, wie es nach ber aus Allem hervorleuchtenden Wohlhabigsteit scheint, auch seine Kinanzen, so wurde es gut um jeden Haushalt bestellt sein. Es ist unbegreislich, daß man diesen Ort nicht längst zur Stadt gemacht hat. Vielleicht mag Rosenheim es wie Casar vorziehen, unter den baier'schen Marktssecken lieber der erste zu sein, als unter den Städten die zweite, und es setzt darein seinen Stolz, wie manche reichen Bauern, die sich aus Stolz nicht wollen in den Abelstand erbeben lassen.

Wir trafen in bem comfortabeln Wirthshause bes. comfortabeln Rofenbeim einige comfortable baier'iche Salinenbeamte, bie ben anderen Morgen fo gefällig maren, uns bie fconen Salinenwerke bes Ortes zu zeigen. Wir faben bier nun bas Enbe jenes großen Reichenbach'ichen Werts, beffen Unfang wir in Berchtesgaben befichtigt hatten. Es muß ein mabres Bergnugen gemabren, bier Salinenbeamter gu Denn es ift Alles auf bas Schonfte und Bolltom-Diefer gange große baier's menfte gebaut und eingerichtet. fche Salgfabrifationebegirt, beffen Ende wir bier nun erreicht hatten, foll bem Staate etwa zwei Millionen Gulben Auch im Norben hat Baiern noch einige fleine Salinen, die aber gufammen nur 500,000 Gulben einbringen. Das Salg ift in Baiern Monopol, wie in Defterreich, wie in Breugen und wie in vielen anberen Staaten. Es ift baber theuer im Lanbe. Einigen Auswartigen aber, 3. B. einigen Schweizer Cantonen, wirb es billiger abgegeben , ich glaube, einem alten Vertrage gemäß. Daher foll es oft vorkommen, baß baier'iches Salz von ber Schweiz her wieber eingeschmuggelt wirb.

Wenn die große Soolenleitung von Weften ber in Rofenbeim endigt, fo beginnt bier wieber nach Often bin ein anberes. bebeutenberes Wert, welches bamit im Bufammenhange ftebt. namlich bie große Golgtrift ber Mangfall. Diefe Mangfall ift ein baier'icher Alpenfluß, ber aus ben malbigen Umgebungen von Tegernfee fommt und bier bei Rofenbeim Auf diesem Fluffe tommt die bedeutenbfte Quantitat bes Brennholzes berab, welches man in ben Salinen gebraucht. Obgleich die Aufgabe, fleine bolgerne Blode einen Bluß binabichwimmen zu laffen, ebenfo einfach zu fein icheint als bie, eine Salgfoole burch Bumpwerfe über Thaler und Boben zu fuhren, fo haben fich boch auch bier ebenfo viele Schwierigkeiten ergeben, und man bat, fo ju fagen, bas gange Bett bes Fluffes und feine Ufer bagu einrichten muffen, theils um bas Bolg auf bie zwedmäßigfte und bequemfte Beise von ben Bergen auf funftlichen Triftwegen in's Baffer hinabzuschaffen, theils um es in bem Fluffe felbft fo zu fuhren, bag nichts verloren gehe, theils endlich um es in ben Solggarten und Wafferhofen geschickt aufzufangen und aufzustaveln. Alle biefe Werfe merben burch bie Großartigfeit, mit ber man fie bier ausgeführt bat, febr intereffant, und man behauptet, bag folche Golztriftbauten fonft nirgend mehr in biefer Grofartigfeit ju feben fein follen.

Mich intereffirte es besonders, daß selbst diese Holztriftwerke ihre berühmten Ersinder und Verbesserer haben. So erzählten uns unsere Freunde von einem alten kurfürftlichen Zimmermeister, ber sich um jene Branche bes Wasserbauwessens sehr verbient gemacht habe. Man sehe noch jetzt sein Bild häusig bei ben Arbeitern und Beamten dieser Segend, und dieser ingenidse Kopf, seiner Zeit einsacher Zimmermeisster, würde gewiß jetzt ein königlicher Obersalinenbauinspecstor sein und wäre als der Borgänger von Baader und Reischenbach anzusehen. Eine seiner Hanptersindungen seien diesogenannten Spiegel. Diese Spiegel lernten wir an manschen Stellen der Mangfalltristwerke kennen. Sie find eine Art großer, aus Balken componirter Siebe, die unter den Bluß weg gehen und dazu dienen, daß das Geröll und der Sand durchsalle, die Holzblöde aber rein und unvermischt obenauf liegen bleiben.

Sehr gern waren wir ber Einladung unserer gutigen Freunde vom Salinenwerke gefolgt, noch einige Zeit zu bleiben, um uns etwas genauer darüber zu belehren, wie wiel Mühe und Denken es koste, wie Aschendröbel aus ber Asche alle Erbsen, so aus ber Wasserquelle alle Salzekornchen zu lesen und keines darin zu lassen; allein wie die Wellen der Mangfall unaufhaltsam bergab rollten, so trieb es uns unaufhaltsam in's Thal auswärts zu den Quellengegenden dieses Flusses hin, zu dem reizenden Wasserbecken von Schliersee und Tegernsee.

## Shlierfee.

So sonberbar ber Name ber Mangfall klingt , ebenso fonberbar und gang eigenthumlich ift auch ihr Lauf, - fo gang fingular und abnorm, bag fein einziger aller ber Bluffe, bie auf ber Mordseite von ben Alpen herunterfließen, ihr gleicht. Sie fommt aus bem Schlier = und Tegernsee und zieht, ohne ein eigentliches Thal zu ihrem Bette zu haben, in einem tief eingeschnittenen Grunde anfange birect nach Nor-Ungefahr in ber Balfte ihres Laufes, mitten in ber ben. Ebene, wendet fie fich ploglich mit einem gang fpigen Winkel nach Cuboften ein und fließt in biefer Richtung gum Inn. In bem Scheitelpuncte biefes Wintels munbet in ihren tiefen Graben ein anderer, ebenfo tiefer, fehr langer und ichmaler, naturlicher Graben, ben bie Baiern mit vollem Rechte "bie Teufelsgruben" nennen, weil ihr plogliches Erfcheinen mitten in ber Gbene, in ber fonft fich gar nichts Alehnliches findet, wirklich bochft munberbar zu fein fcheint.

Es war ein schöner Gerbstmorgen, und obgleich nicht das geringste Liftchen wehte, so sielen doch von allen Baumen beständig zahllose Blätter ab. Sie lösten sich mit ihren Etielen von den Zweigen und schwebten ruhig zu Boden. Ich finde, daß dieses freiwillige Abstoßen der Blätter, wie das

Abfallen ber reisen Fruchte, einer ber poetischesten Acte in ber Bstanzenwelt ist. In bem vegetativen Leben geschehen sonst alle Bewegungen, bas Wachsen, bas Ausblühen, bas Absterben, so äußerst langsam, baß des Menschen Auge nichts bavon gewahrt. Der Schluß bes Processes ber Fruchtreise und bas Lebensende der Blätter allein machen sich bemerklich und sichtbar, und man glaubt, die Dryaden zu sehen, wie sie sich ihres schönen Schmuckes entkleibet. Sewöhnlich wird ihnen freilich wie dem Menschen im Sturm ihre Hulle entrissen.

In Au, einem Dorfe am Fuße ber Berge, blubte uns in fetter Butter, gutem Brot und Rafe bie Fulle bes Lanbes Alles war reinlich und gut, und bie wohlbeleibte entaegen. Figur unfere Wirthes, eines mabren Rittere von der frohlichen Geftalt, entsprach bem reichlichen Frubftud. besaß überall ba Fulle, wo Don Quixote Mangel hatte, in ben Baden, in ben Armen, in bem Ringe feines Leibgurtels, fo wie innerhalb ber Umgaunung feiner Strumpfbanber. Wir erfundigten une nach ber Urfache biefer erfreulichen Erfceinung, und er zeigte und feine 46 Rube, bie, wie er uns fagte, fast lauter Bingaguer G'fcblag, und feine 12 Pferbe, bie zum Theil Binggauer und als folche ftarter, aber weniger schnell als bie biefigen baier'ichen feien. Es ift unmöglich, bag alles Bieh, welches einem in ben Wirth= ichaften bes fublichen Baierns und ber Erzherzogthumer Defterreich als "Binggauer G'schlag" gezeigt wirb, wirtlich aus jenem Thale fomme. Wahrscheinlich bezeich= net man bamit alles falgburger Alpenvieh, bas bier in bie Ebenen bes Nordens ebenfo weit verhandelt wird, wie bas

schweizer Bieb in bie Ebenen Frankreichs und bes westlichen Deutschlands und wie bas tiroler in bie Ebenen Mailands und Benedigs.

Durch bie zahlreichen Obfigarten von Au - hier ift überall bie Obstaucht fehr bebeutenb - gelangten wir weiter nach hier tritt man nun ichon in die Alpengegenben Miesbach. ein, welche bie Munchener Burger im Sommer bewohnen. Miesbach ift besonders beliebt und im Sommer voll von Stabtern, welche bie icone Ratur bier geniegen. Bier auf ber nordlichen Seite ber Alpen ift es noch gar nicht fo lange ber, bag man bie Sitte annahm, in ben Alpenthalern zu übersommern. Auf ber sublichen Seite ift biefe Sitte ichon Die Stabter von Berona, von Bogen, Rovemeit alter. rebo und Mailand fluchten fich ichon feit alten Zeiten in Commerhäuser an ben Alpenseen und auf ben fühlen Alpenbergen. Auch ift ber Unterschied noch zu bemerken, bag man hier im Norben mehr in bie Thaler gieht, im Guben aber mehr auf bie Berge, weil nur hier erfrischenbe Ruble ju finden ift. Die wohlhabenben Leute aus ben fublichen Stabten Tirols 3. B. haben fast alle auf ber Sohe ber Alpen, in ber Region ber Wiesen und nachten Felsen, ihre fogenannten "Sommerfrifchen," fleine, reizende Wohnungen, bie im Winter leer fteben, in benen aber im Sommer ein heiteres Leben geführt Es mohnen zuweilen felbft Geschaftsleute ben gangen Sommer in biefen Sommerfrifchen und leiten von ben Boben berab ihre Ungelegenheiten in ben Thalern.

Auf bem Wege von Miesbach nach Schliersee fieht man fich zwischen lauter Einoben, und boch befindet man fich sehr wohl babet, benn es ist nur ein abschreckender Name für eine

anmuthige Sache. Es find lauter bubiche, einzeln liegenbe Bauerhofe, welche bie Bauern auch bann Ginoben nennen, wenn fie fich in einem fo ichonen Thale befinden, wie es bas ber Schlierach ift. Rach einigen Stunben weitete fich bas Thal, zugleich aber erhohten fich auch bie Berge, und wir fanben zwischen ihnen, wie eine reigenbe Schone zwifden Bebuich verftedt, ben Schlierfee. Die Nymphe biefes See's bei welcher ber Wanderer einkehrt, heißt "bas Vischerlieferl." Sie mar vor zwanzig Jahren gewiß fo fcon wie bie "Milch-Mariand'I" in Gras. Sie war jung, blauaugig, rothmangig, schlank gewachsen, luftig und launig, und es fehlte ibr nichts als die Unfterblichfeit. Jest leider gablt bie Fischerlieferl ichon 50 Frublinge. Und wenn es nur biefe verjungende Jahreszeit allein gemefen mare! Aber leiber maren auch vierzig alternbe Winter babei, und obgleich aus alter Bewohnheit ber Bilger nach Schlierfee bie fcone Fifcherlieferl noch immer mit einem ichmeichlerischen Complimente begrust und obgleich auch fie noch aus alter Gemobnheit bas Compliment mit einer etwas coquettirenben Berschamtheit erwiebert, so ist boch ber Reiz ber Jugendbluthe babin, und es ift Schabe, baf Fischerliesel fein Tochterchen berangog, um in einem Fischerlieselchen fich von Meuem zu verjungen.

Unter allen ben zahlreichen Scenen bes sublichen Baierns sind ber Schliersee und ber Tegernsee die reizendsten. Der Chieme, ber Wurm = und ber Ammersee liegen zu weit in der Ebene, und obgleich sie noch viel schoner sind als die norddeutschen Seeen, so haben sie doch wegen ihrer stachen User weniger zu-rüczuspiegeln und scheinen minder inhalts = und gedankenreich als die genannten Bergseen. Der Kochelsee aber und der Wal-

denfee, bie ebenfalls im Inneren bes Gebirges liegen, haben eine etwas fehr wilbe, tannenwalbreiche Umgebung, mabrend bie beiben genannten ichonen Seeen Dorfer, Rirchen und Schloffer an ihren Ufern tragen.

Mitten im Schliersee liegt eine fleine Infel, und außerbem geht noch eine kleine langliche Balbinfel in's BBaffer Diefe Infel und bie Salbinfel maren mit Baumen bestanden, die mit rothem und gelbem Berbftlaube gefchmudt maren.

Diese Seenhmphen haben so gut wie bie Menschen und wie Alles in ber Natur ihren beau jour, icone Momente, bie oft febr furge Beit bauern, und bie man belauschen und abpaffen muß, wie ben berühmten Silberblick bei'm Schmelgen bes Metalls .. Wir hatten bas Glud, einen folchen Augenblid ju erhafchen, ber uns ben Schlierfee wirklich in einem gang reigenben Tableau barftellte. Die Sonne fant namlich bem Ranbe ber weftlichen Gebirge bes Gee's gu, fo baß alfo balb bie gange, bemfelben zugekehrte Seite biefer Bebirge in Dunkelheit verfiel. Die andere Seite mit bem bubfchen Dorfe, mit ben Dbstgarten und Medern und weiter binauf mit ben Wiesen, Walbern und Bergspiten lachte noch im ichonften Licht. Mitten zwischen beiben, zwischen biefer Schattenseite und ber Lichtseite, lag ber See wie ein bunfler Spiegel, ber alle auf ihn fallenbe Lichtftrahlen abforbirte. In feiner Mitte aber zeigten fich bie langliche Galbinfel und bie kleine Infel, im ftartften Licht erleuchtet, bie golbenen Berbstblatter ber Baume hoben fich gegen bie schwarze Ginterwand ber Berge febr bell ab und fpiegelten fich im bunt-Ien Gee mit erstaunlicher Scharfe wieber. Anfangs brannte v.

bas kleine Doppelbild ber Insel und Halbinfel in ziemlich langer Ausbehnung. Je tieser aber die Sonne sank, besto mehr Land entschwand von beiden in die Dunkelheit des Schattens und verband sich ununterscheidbar mit der schwarzen hinterwand der Berge. Apollo lies immer weiter auf die Spize der Insel hinaus, dis auf das alleraußerste Ende, wo noch ein goldbelaubter Baum stand. Wir sahen, deutlich und scharf von den nicht erleuchteten Lustraumen unterschieden, die Pfeile des Gottes über die Berge auf diesen Baum herabschießen, und einige Minuten hindurch erblickten wir, die wir auf dem hellen Ufer standen, mitten in der Dunkelheit der Schattenseite diesen hellerleuchteten Goldbaum und sein Ebenbild im Spiegel des See's.

Es giebt in ben Alpen Beleuchtungen und Landschaftebilber, bie nur ju gemiffen Tageszeiten, andere, bie nur ju gemiffen Jahreszeiten und bei einem gemiffen Stanbe ber Es giebt Puncte, die nur im Berbfte Sonne wieberfebren. beleuchtet werben, andere, die nur im Fruhlinge Licht empfangen. Dann wiederum find die Bobengestaltungen und Die Situationen bes Terrains fo verschieden, bag baburch faft in jebem Thale ber Alpen bie Beleuchtung anbere bebingt wirb. Man muß baber überall febr aufmertfam fein und fann, wenn man als Landschaftsmaler reift, faft jeben Unblid, ben man im Gebirge hat, ale einzig in feiner Art Die Geftaltung bes Terrains, bie Buftanbe ber betrachten. Luft, Die Conftellation ber Gestirne und ber Bolfen find fo unendlich manchfaltig, daß fle fast in feinem Buncte . und in feinem Momente vollfommen gleich find. fein, bag man einen folchen auf ber Spite eines Injeldens

mitten im bunflen Gee fichilinmenten und fich foiegeinden Goldbaum nur hier im Schierfee und auch nur am Ende Octobers fo erbliden kann.

Vom Schliersee nach Tegernsee hinüber führen keine ansberen Wege als Ruh- und Sennhirtenstege, welche um diese Gerbstzeit fast nie mehr trocken werden. Die zwischen beisen Seeen liegenden Sohen sind der Kreuzberg, der Rainersberg und die Gindlalpe, lauter Spigen, die man, wie die Leute nicht zu erwähnen vergessen, selbst von München aus sieht. Schon auf bem Gaisberge dei Salzburg fangen ste an, dem Reisenden zu sagen: "man sieht diesen Verg von München aus." Von hier an bis zum Bodensee abelt die Residenz München gewissermaßen alle Vergspigen, und wie man von diesem oder jenem "Cavaliete" erzählt: "er ist in München hoch angeschrieben," so erzählt man es auch von den Vergen.

Mein lieber Reisegesährte entschloß sich, auf ber auf Umwegen um die Berge herumführenden Bicinalstraße nach Tegernsee weiter zu reisen, und ich wählte die Tußsteige, weil ich dachte, vielleicht frühzeitig genug auf der Gindlalp auzutommen, um von da aus noch den Apollo in irgend einer westlichen Gegend der baier'schen Ebenen himmelahwarts wanbeln zu sehen, obgleich in dieser Sinsicht freilich meine Hossnung sehlschlug; deun als wir oben auf der Sohe ankamen, hatte Diana fich schon auf dem Studie des Sonnengoites niedergelassen und waltete mit klibernem Scepter über Berg und Thal.

Mein Begleiter war ein tuthtiger junger Bauer aus Schlerfte, ber, wie fast alle bie hiefigen Abpenbewohner, auch ein großer Vetebrer ber Diana war, jehoch mehr ber-

munteren Benatrix ale ber fentimentalen und fomachtenben Boetrix.

Auch hier, wie überall in ben Alpen, find die Bewohner große Wilbschützen, und sie liegen beständig barüber mit ben königlichen Idgern im haber. Es ist weit mehr Leidenschaft am Jagbvergnügen bei ihnen als Freude am Gewinn. Dieß zeigt sich besonders barin, daß gerade die wohlhabendsten Bauernschne weit mehr als die armeren sich diesem verbotenen Vergnügen überlassen.

Bei ber Sennbutte ber Ginblalp ruhten wir ein wenig. Sie war naturlich schon verlassen, ebenso wie die Rreugalbe, über bie wir unseren Weg fortsetten. Auch in biesen Alpen noch find es überall bie Dab den, welche bie Bergweiben mit bem Bieh beziehen. Erft in ben weftlichen baier'ichen Alpen und im weftlichen Tirol beginnen bie Landftriche, wo bie jungen Danner auf bie Alpen gieben. In ber gangen Schweiz und in ben savopischen Alpen ift es baffelbe. Naturlich ift bann bier bas Alpen-Girtenleben weit meniger poetifch; benn theils ift es an und fur fich ichon eine weit poetischere Ibee, bag bie Mabchen bier einsam auf ben Bergen leben und Beerben weiben, theils auch fuhren bie Dabden naturlich weit poetischere und anmuthigere Albenfitten ein, schmuden ihr Bieh mit Blumen, erfreuen fich bes Sing= ens, mabrend bann jene weftlichen Alpenhirten oft auf gang anbere Spiele tommen, gewohnlich auf bas Ringen unb Raufen, bas "Aperichnallen" (Beitschenknallen bei'm Auffahren im Fruhling) u. bgl. Und endlich ift es auch begwegen nicht fo poetifc, weil auf jenen westlichen Manneralpen bie Liebe teine fo große Rolle spielt wie auf biesen

Dort tommen bie beiben Gefdlechbftlichen Beiberalben. ter nie in ber Sennbutte gufammen; benn, fagen bie favobifchen Thalbewohner, "il est defendu aux filles d'aller à la montagne, 'et on n'y pense pas même." Es wurde un= fdidlich fein fur bie Schamhaftigfeit bes weiblichen Befclechte, in ben Bergwilbniffen ihre Geliebten aufzusuchen, mabrent es bem Manne naturlich nicht berbacht merben fann, auf ben Bergen zu ftreifen und "aventures d'amour" bort zu Aus benfelben Urfachen fommt es, bag in ber finben. Schweiz auf ben Manneralpen ber Ruhreigen ju Baufe ift, wahrend auf ben Beiberalpen in Baiern, Steiermart z. mehr Sefang gepflegt wirb, ber ben Mabden beffer anfteht als bas Bornerblafen.

So verfchieben inbeg in ber Regel auch bie Sitten und Erfceinungen in ben verfchiebenen Theilen ber Alpen find, fo find boch viele von ihnen gang allgemein. Go g. B. balt man in ben frangofischen wie in ben italienischen, und in ben ichweizerifchen wie in ben tirolifden, baier'ichen und fteirifchen Alpen überall fehr viel auf bie ftartfte und begte Ruh in ber Beerbe, und es ift mertwurdig, daß biefelbe fich überall im Fruhlinge, wo die Thiere in übermuthiger Freude ihre Krafte aneinanber versuchen, burch Rampf berausstellt und bann fur ben gangen Sommer als Berricherin ber Beerbe geltenb macht. In ben frangoftschen Alben nennt man biese Rub bie "vache maltresse" ober "vache reine." In ber Schweiz heißt fie bie "Glodentuh", und jener Rampf um biefen Titel bas "Glodentuh-Gefecht." In anberen Theilen ber Alpen beißt fle bie "Maiertub" ober bie "Sagmaiertub", in Steiermart bie "Almentub." Diefe "vache reine" führt bie Beerbe an, fount bie besten Weibeplane und ift bie muthigfte in ber Ge-Da, wo bie Bemobner eines Dorfes ihr Bieb gemeinfam auf bie Weibe fdicken, ift es ein Gegenftand gang befonberen Chrgeizes, Die berrichende Rub fein eigen nennen gu tonnen. Die Biebbefiger geben bager viel Beld bafur aus, fich recht ftarte Thiere ju verschaffen, und nicht felten foll es bei Rieberlagen biefer ober jener Ruh ju Schlagereien unter ben leibenschaftlichen Birten fommen. Gin folder burch bie Streitigkeiten bes bummen Biebs peranlagter Rampf ber Wenschen untereinander muß benn in ber That ein bochft tomifches Schaufpiel abgeben; bas wirtlich fur ben narrifchen Sinu ber Menichen einen frappanten Beweis Urfert, befonbere wenn man fich babei benft, bag ber Bant ber Menfchen erft aufängt, wenn bas Bieb fchon lantft wieber jur Rube getommen ift und arglos unter ber anerkannten Geprichaft ber neuen "vache reine" nebenber meibet-

Mein Begleiter bieg "Schurfe" (Beorg). Er mar ein baumftarfer Mann, eine Figur, wie ich fie in ben Alpen nur bier in Baiern gefeben habe. Ich lobte ibn begwegen und fagte ibm, bag ich ibn barum beneibe. Er fagte mir barauf. es batte auch noch Niemand gewagt, ibm feine Spielhabnfeber abzureißen und zu Boben ju merfen, weil Alle Furcht vor ihm hatten. Diese Burschen bier in ben baier'schen und tirpler Alpen find lauter Raufer erfter Große, Somobl nach Often ju ben friedlichen Steiermarfern, als auch nach Weften zu ben weniger prügelluftigen Frangofen nimmt bas Raufen ab. Bier in ben Mittelalpen ift ber hauptfit biefer Runfte. Sie bemaffnen hier allgemein ihre Fauft mit biden eifernen ober filbernen Ringen, bie mehn fleinen Rofben und Sammern als Zierathen gleichen. Wit biefen Ringen machen sie sich oft so schredlich und verberblich, wie bie Italiener mit ihren Dolchen. Schurse erzählte mir, baß er eine Stelle wisse, wo zwei Kreuze auf einer Wiese errich= tet seien, und wo selbst sich einmal zwei rausende Buben gegensseitig erschlagen hatten.

"Barum rauft Ihr Guch benu fo furchterlich?" fragte ich ibn. "Wegen ber Dabeln und ber Febern," antwortete er. "Wegen ber Mabeln und ber Febern", bas beißt mit anberen Worten, aus Gifersucht und Gitelfeit, jenen beiben Wurgeln fo vielfachen menichlichen Sabere. - Die Feber, welche fie am Sute tragen und beren Berletung, wie bie Beleibig= ung ber Flaggen auf ber See, als Friebensbruch angeseben wird, find bem Schwanze bes "Spielhabns," fo nennen fie ben "Birthahn", entnommen. Gie bezahlen oft einen Rronthaler fur ein Baar gute Spielhahnfebern. Es ift intereffant, bie Stufen und Fortidritte von ber erften malitiofen Unspielung auf eine folche Feber bis zum ertlatten Strette zu verfolgen. Die Aelpler find barin fo erfinderifch und wigig wie bie Ans hanger ber Monteccht und Capuleti bes Shatefpeare. Wenn, bie Beleibigungen fich gegenseitig fo weit erhipt und hinaufgetrieben haben, bag bas Dag bes Borns voll ift und überfcaumt, fo reift ber Gine bem Anderen feine Feber vom Ropfe und wirft fie ju Boben. Gine malitidfere und feinere Weise ift bie, bag ber Gine, ber an bem Unberen etwas fucht, fich ibm fpottelnd und wigelnd nabert und mit ber Scheere bie Spielhahnfeber unverfebens wegfchneibet. Dieg Ber= brechen tann bann nicht anbers ale burch gewiffe Guhneund Friebenftiftunge-Mittel, bie man auf Deutsch Brugel nennt, wieber gut gemacht werben.

Wie genau die "Mabeln und die Febern" zusammen= hangen, fieht man schon aus bem Spruchworte, welches die Mabchen von ben Vebern haben.

> "Rai Feber am huet," "Der Bua is nit guet,"

fagen fie und wollen bamit andeuten, bag ber, welcher nicht zum Raufen geschickt sei, sich auch auf bas Lieben nicht verstehe.

Unfere Wege waren in ber That nicht febr ju loben. Bier und ba maren wir fo gludlich, umgefturzte Baumftamme zu finden und auf ihnen über ben Moraft hinbalanciren zu fonnen. Endlich famen wir wieber binab auf eine etwas trodene Wiese, bie rund berum von Wald umgeben war, und von ber aus man bereits zum Tegernfee hinab-Der Mond schien so schon, und ich bachte mir, bag biefe Decoration fur bie Beschmorung eines Schweizerbunbes herrlich paffe. Abwarts biefer Biefe tamen mir zu bem "Gidmander", bem erften Bauer bes Tegernfee-Thales. Bier fagen bie Leute aber um eine große Schuffel versammelt, aus ber fie Aepfelmuß speiften, eine ihrer gewöhnlichften Abend-3ch hatte gern bei biefen Leutchen fpeifen bier zu Lanbe. ein wenig gerubt, allein mein Schurse trieb gur Beiterreife, weil er am anderen Morgen fruh ichon wieber in Schlierfee gurud fein muffe, wo er ben Briefter in ber Safriftei einfleiben und als fein Gebulfe bei'm Gottesbienft fungiren folle, fatt feines Brubers, bem bieg Gefchaft eigentlich gutomme, ber aber frant sei. Dazu muffe er fich auch noch . rafiren und ankleiben, und um 5 Uhr Morgens sange schon bie Wesse an. Ich konnte mir biesen riesenstarken Menschen nicht, ohne barüber zu lachen, als Amanuensis und ankleibenbe Kammerzose bes Priesters vorstellen.

## Tegernsee.

Auch die waldige Wildniß um den Tegernsee, wie die um Admont, die um Berchtesgaden und so viele andere, haben Benedictinermönche zuerst zu einem schönen menschlichen Wohnorte umgewandelt und Licht darin geschaffen. Durch die Zwischenraume der ausgehauenen und gelichteten Walsder sahen wir die Lichter, die am See angezündet waren, hervorschimmern, und bald darauf stolperten wir aus den Walbern hervor und traten in die schönen Raume dieses reizenden Ortes, den wir am anderen Morgen bei Sonnensschein durchwandelten.

Es war ein Sonntag, und von allen Seiten ftromte bas umwohnende Bolf aus den am See liegenden Dorfern herbei, um die Kirche zu besuchen. Wir placirten uns unter dem sogenannten Barapluis, einem herrlichen Sige auf der Witte einer kleinen Galbinfel, die in den See hervortritt, und sahen dem hubschen Schauspiele zu. Diesem Sige gegenüber liegt das reizende Dorf Egern, in dem es sich von sonntäglich gesichmuckten Madchen und Frauen und von Mannern und Burschen in graufarbigen, aber mit grünem Bande besetzten "Joppen" hin- und herbewegte. Auf allen Bergstegen kamen

bie Sirchenganger herunter und hinten tief and bem Areuther Thale hervor. Und ben See burchruberten tieine Boote, mit eben folchen Airchenleuten gefüllt. Bilbicone Gestalten und die ausbruckvollsten Gesichter entbedten wir in Menge unter ben Mannern, weniger unter ben Frauen, und hier mußten wir entschieden bas mannliche Geschlecht bas schone nennen.

Sehr auffallend mar es mir, bag bier die Burfchen ihre Blumenbouquete, bie man boch fonft überall, wie es auch nuturlicher scheint, nach ber Richtung ber Augen, bes Kinns wind ber Rafe fich wenden laft, binten um Bute fterfen batten, fü daß bie Biumen alle mit ben Relden ruchwarte blichten. Auch bie Butichnaffen tragen fie bier nicht vorn, fonbern hinten. Bie halten bief fur viel ichoner und murben ben auslichen, ber biefe Sache, wie die übrigen Beltbewohner, vorn truge. 36 erinnerte mich babei an die Ungarn, die ihre Pfeife ober ihre fonftigen Rleinigfeiten, wie ich oben bemertte, nicht, wie es swedmaßiger icheint, vorn in ben Leibgurtel fterten, fondern hinten gerade mitten auf bem Ruden tragen, und an bie Rleinvuffen, bie ihre hofen, wie bieß fouft alle. Schweiber au--rathen, nie vorn, fonbern immer binten gubinben. . Cihnograph und Sittenbeobachter trifft oft auf foldje gang Angulare und absonverliche Gebrande, ebenso wie ber Ratutforfder auf Capricen und Abnormitaten in ber Matur wifft, Die niegend ihres Gleichen finben. Bu melner Bermundetung fand ich nich bier noch bie ofterreichischen Zwanziger ale Schmied an ben Aleibern ber Leute. Alle jungen Bauerburfchen hatten folde Bwanziger als Andufe an ihren Imppen, und fo kann man benn biefe merkhourbige Mungforte von ben Ropfen und Naden ber ferbifchen und waladifchen Frauen bis in biefe baier'fchen Gebirge hinein als einen bei allen Boltern auf 200 Meilen Entfernung gebrauchlichen Korperschmuck mahrnehmen.

3m Sommer in ber Mitte ber Rreuther Babefaifon, fieht es an biefen Seeen anbers aus. Da raufden bie Raroffen ber Bornehmen im Thale bin und ber, ba gleiten in ben Booten bes Gees gefchmudte Stabterinnen auf und ab, und ba vertreiben bie eingemietbeten Fremben aus entfernten ganbern bie eingeborenen Thalbewohner aus ihren Saufern. Der Gerbft giebt ben Aelpiern bie Berrichaft ihres Landes jurud, unb : ich freute mich, fie im ungeftorten Befige beffelben gu feben. In ber That, ich wieberhole es noch einmal, bieg baier'iche Alpenvolt, biefer gange berbe, ternige Menfchenfchlag bis gur . Donau bin und an ihr und ben Alvenvorlanden entlang bis nach Paffau, Ling und Wien und auf ber anberen Seite bis jum Lech - was Alles eine Bruberschaft bilbet, es ift ein berbes germanisches Rernvolf, auf bas wir Deutschen ftolg zu fein bie größte Urfache haben. Denn ich alaube, baß man eine folche Grundbevolkerung nicht in fehr vielen Staaten auf ber Erboberflache wieberfinbet. ben Werth ber Grundbevollerung anderer Provinzen Deutschlands nicht berunterfeten, auch bort bat ber Bauer gewiß feinen besonderen Werth, aber ich muß fagen, mir tamen bie hiefigen Leute ihrem Meugeren nach im Berbaltniffe gu anberen immer wie gewichtige Kronthaler zu ben gewöhnlichen norbbeutiden Thalern por. Wahrlich ber himmel bat bier bas Seine gethan. Er hat ben Staatengrunbern unb Befetgebern einen Urftoff mit fo guten Gigenschaften gegeben, daß es nur ihre Schuld ift, wenn sie daraus teine Marmorgebäube errichten. Wenn ich mir bachte, daß die Edlen
unter diesen Leuten desselben Schlages waren und die Grundseigenschaften des Volks in sich noch auf einen höheren Grad der Ausbildung gebracht hätten, wenn ich dann weiter dachte, daß
alle jene deutschen Männer, an der Spize diese ihre Edeln,
ihre Stimme gemeinsam erheben und sich einen herrscher,
ber sie in ihrem Sinne regierte, mählen könnten, was für ein
Kaiserreich müßte das werden!

Auch in ber Natur war es jest hier gewissermaßen weniger einformig als im Sommer. Im Sommer herrscht hier nur eine Farbe burchweg — bie grune. Alles, Berg und Thal, ift burchgängig in ein einziges dichtes Grun gehült. Sest waren zwar die Wiesen und die Fichtenwälber noch grun, zwischendurch aber schlängelten sich die Einfassungen der Laubbäume, deren Blätter je nach ihrer Art in verschies benen Nuancen des Gelb, Braun und Roth changirten.

## Abfahrt von den Bergen.

Die Tegernseer prachtvollen Gerbstbilder maren die letzten, welche wir uns in den Alpen betrachteten, und wir rollten nun in die Ebene nach München hinaus. Bis Solzfirchen din blieb das Land noch immer etwas hügelig, doch sind alle blese kleinen von einander isolirten Gebungen sehr undedentend, und im Sanzen, kann man sagen, steigt die Sauptemasse der Alpen sehr rasch und ohne bedeutende Uebergänge zu der baier schen hochebene hinab.

In Holzfirchen machten wir Mittag. Die ganze große Wirthsstube war voll mit allerlei speisendem Bolke und ein jeder der viereckigen Tische mit Menschen besetzt. Alles schwatze, lachte, speiste und zechte durcheinander, als es auf einmal 12 Uhr schlug. Da wurde ploglich Alles ans dichtig und still. Zeder legte seinen Lössel zur Seite, schluckte rasch den legten Bissen hinunter, faltete die Hande, und die Kellnerin (zuweilen thut es in Baiern auch der Hauskfnecht) erhob sich und betete vor. Gewisse Worte sprachen wir im Chore nach, dis zum "Amen." Dann begrüßten wir uns alle in die Runde herum und wünschten uns "einen guten Nachmittag", griffen wieder zu Messer und Gabel und speisten

und schwagten weiter. Wir schwagten weiter und suhren bann auch weiter. Es geht nun einem immer unfruchtbareren Lanbe zu, bem mittleren Altbaiern um Munchen herum, bas so steinig ift, wie bas Berliner Preußen sandig.

Bis Sauerlach blieb es indeg noch immer recht ichon, und in Sauerlach befahen wir noch eine Bauernwirth-Schaft, die fo großartig ift, daß ihr Befiger auf ber Munchener "Schranne" (bem Rornmartte) bas ift, maß Mothschild auf bem Frankfurter Papiermartte vorftellt. So mobiba. bend indeg die hiefigen Bauern auch find, fo effen fie boch nur bochft felten Bleifch, namlich nur breimal im Jahre, um Weihnachten, Oftern und Pfingften. Brotfuppe und Brei bilden ihre Sauptnahrung, bann Andbeln, Rubeln und gefochtes Dbft, dazu als Getrant ber fogenannte "Saingel" ober "Schops," ein leichtes Bier, bas auch "Machbier" ge-Dieß gilt so ziemlich in berfelben Weise von nannt wirb. ber Grundbevolkerung bes gangen fubofflichen Deutschlanbe. Bum Brei wird ein Studchen Butter gerlaffen. fennen fie die einfache nordbeutsche Gitte, Butter auf Brot ju ftreichen, nicht. In allen biefen fubbeutschen ganbern, in Defterreich, Ungarn, ben Alpen bis Munchen bin, habe ich nur felten einmal und faft immer nur auf befonberes Berlangen ein Butterbrot gegeffen. Sachfen, Breugen und überhaupt Nordbeutschland fann man als Die mahren Butterbrotftriche bezeichnen. Denn bort giebt es Menfchen genug, die vorzugeweise vom Butterbrot als falter und vom Raffee als marmer Speife leben. Das Butterbrot ift von ben Deutschen fogar zu ben Letten und Gitben nach Rurund Livland gebracht worben. Denn bort auch bestreicht fic ber Bauer regelmäßig bas Brot mit Butter, unb es bilbet feine vornehmfte Nahrung, mabrend weiter in Rugland binein jenes Gericht nicht befannt ift. Auch ber Raffee ift fowohl in ben baier'fchen Bierlandern als in ben ofterreichischen und ichmabifchen Weinlanbern bei ben Bauern faft unbefannt und ein Luxus - Artitel, mabrenb er in Nordbeutschland allgemein ift und in Sachsen namentlich in ben armften Saushaltungen beftanbig So wie in allen Studen, fo ift auch in biebraut wirb. fem Buncte ber Rabrung eine außerorbentliche Berichiebenbeit in Deutschland, und wie es in unserem Baterlande abfolute und conftitutionelle Staaten, fatholifche und protefantifche Lanber giebt, fo giebt es auch Wein= unb Bierlanber - Branntwein = und Raffeevolfer, - Thee = und Bierfaltichale - Provingen, - Rraut= und Ruben-Rationen, (bie Baiern fur Rraut, bie Marter fur bie Ruben) - Fleifche, Gemufe - und Mehlfveifen-Diffricte, - Brauntobl-, Burft-In biefen großen Gebieten' unb und Butterbrotgebiete. Provingen fann man bann wieber eine Menge fleinerer Rreife und einzelner Stadigemeinben unterscheiben, Anoblauch-Rreife, Conigfucen-Stabte, Bretfdentuchen - Drifchaften, Biscuit-Communen. Alle biefe Sachen find noch feinesweges geborig in's Licht gestellt worben, fo außerorbentlich fur bie Ethnographie fomobi als auch namentlich fur ben Sanbel eine genaue Beleuchtung folder Gegenftanbe ju munichen mare.

Der Sauerlacher Bauernguts - Befiter zeigte uns feine Birthschaft en detail, sowie feine Frau ihre "Aussertigung," womit fie hier ben Theil bes heirathsguts, ber in Rleibern, Bafde und sonftigem hausgerath besteht, bezeichnen. Es ift

bier überall eine Freude, ben Leuten in ihre Riften und Raften zu guden, weil fie Alles fo nett, fo reich und proper Die golbenen und filbernen "Ringelhauben" berrfchen überall bei ben Beibern bes baier'ichen Boltsftams mes an ber gangen Donau bis nach Wien bin. Alpen und bann in Schwaben, Franken und Bohmen findet Auch bie mit filbernen Retten reichlich beman fie nicht. hangenen Mieber, bie jest leiber in Munchen mehr und mehr verschwinden, findet man noch immer in ben Schapfaften ber Ausfertigungen ber reichen Bauerinnen. Gie nennen ben filbernen Rettenbefat "bas Gefdnur" und haben baran in ber Regel eine Menge fleiner Sachelden, filberner Bergeben, Rreugeben, Trauben ac. bangen, bie ihnen einmal gefdenkt murben. Die neumodige Rleibung, welche bie Bauermabchen in Dinchen mehr und mehr anlegen, giebt ju Befchenkchen und Anbenken teine folche Gelegenheit wie biefe Nationaltractt.

Bum ersten Mal sah ich hier in biefer Sauerlacher Schatzkammer auch Etwas, von bem ich schon oft gehört hatte,
namlich einen sogenannten "Tolzer Prügel." Es war
ein kleines zierliches Holzscheit, bas, mit Blumen und Golbstitterchen stattlich ausgeschmuckt, ber Wirthin zum Geschenk
gemacht worben war. Es ist hier Sitte, Jemanbem
ein solches komisches Geschenken zu machen, mit bem er bie
Wand seines Zimmers ausschmuckt. Tolz ist bekanntlich
ein hübscher großer baier'scher Marktslecken, bessen Einwohnner große Schisser und Holzsche auf der Isar sind und als
solche, wie die Holzschte in Steiermart und sogar auch
die russischen Blotniks (Holzsche) auf der Duna, als etwas
V.

grablich und bummerlich verfchrieen finb. Man fagt baber auch : "ein Tolger Brugel," um bamit einen groben Menfchen au bezeichnen. Anfangs mag man nun Jemandem, entweben um ibn etwas zu neden ober um ibm bamit eine Wahrheit ju fagen, einen Golgblod in's Saus geschickt baben; um Die Wahrheit bann etwas zu verblumen, machte man ben Solzblod etwas flein und zierlich und fomadte ibn auf be-Bulest modte banu ber Tolger Brugel faate Beife aus. feine urfprungliche Bebeutung verlieren und ein allgemein übliches Profenteben werben. Auch ftedte man bann wohl ftati bes Brugele eine groteste Ranne, ober einen bolgernen Beder, ober eine Leuchte, ober fonft etmas in bas Blumenund Blittergewand binein, indem man ben Golgblod zu irgend einem nublichen Gerathe biefer Art umgestaltete. Rame, Tolzer Brugel, blieb aber auch in biefem Falle ge-Wahrscheinlich mag benn ein fo fonberbabrauchlich. res Befchent auch noch unter besonderen Geremonieen überreicht werben. Doch habe ich leiber weiter nichts Senaueres baruber erfabren fonnen.

Wenn die, welche sich gebilbeter und moblgezogener dunken, von den Tolzer Brügeln reden, so rächen sich die Tolezer dagegen ihrer Seits wieder an der Bermeichlichung der:
Bohlerzogenen und sprechen so z. B. spottisch von den
"Münchener Kindeln." Ein "Münch ener Kindel" ift,
überhaupt ein in ganz Altbaiern gebräuchlicher Spottname für
einen verzärtelten jungen Menschen. Ueberhaupt hat dier
jede benachbarte Stadt außer ihrem officiell anerkannten altehistorischen Stadtwappen noch ihr besonderes komisches
Wahrzeichen im Munde des Polks. So hat man z. B.

ben Bolfrathebaufern einen "Rrautloffel" angehängt, weil fie, wie aber überhaupt alle Baiern, viel Kraut effen. Und man bortvom .. Wolfrathebaufer Arautloffel" nicht blos viel reben, fonbern man fieht ihn auch oft verforpert und verwirklicht in Golg ober Metall ausgearbeitet. Go ift z. B. in einem großen Wirthebaufe in Tolz ein großer bolgerner, vergolbeter Bolfrathshaufer Rrautloffel aufgehangt. - In Augsburg baden fie einen Ruchen mit Aepfeln und 3metfchen, welcher "Datiche" beifit, und bie achten Mugsburger Rinder find in diefe ihre "Datfchen" fo febr verliebt, bag ihnen fein anderer Ruchen gang fo gut schmeden will wie eine Datiche. Man nennt fie baber, um fie mit ihrer ausschlies Benben Bartlichkeit fur Augsburg aufzuziehen, auch wohl felbft "Augeburger Datichen." Die Burger von Weilheim, bem befannten Stabtchen jenseits bes Starenberger See's, follen in fruberen Beiten einmal bei bem Baue ihres zweiftodigen Rathhauses bie Treppe vergeffen haben. ren baber genothigt, biefelbe fpater von außen bingugubauen, um burch ein Fenfter, bas fie gur Thur umgeftalteten, in ihr Rathhaus zu gelangen. Dieg blieb leider ihren Nach= barn nicht unbefannt, und feitbem fpricht man überall fogar bis Salzburg hin von ben "Weilheimer Studeln", womit man ein Unternehmen bezeichnen will, bei beffen Ausführung irgend etwas wefentlich jum 3med Fuhrenbes nicht gehörig berucksichtigt wurde. Die "Baffauer Tolpel," bie "Salgburger Feren" bort man ebenfalls nicht felten nennen, mit benen man vermuthlich auf einige Eigenthumlichkeiten ber Paffauer und Salzburger binbeuten mill.

Wie man von ben Alpen im Often nach Wien, im Suben nach Mailand und im Weften nach Loon binabrollt, fo rollten wir nun bier nach Munchen in bie baier'iche Ebene Aus ben Cbenen aller biefer großen Stabte bieten fich icone Unfichten ber Alven bar. Die, welche man von Munchen aus bat, ift eine ber iconften. Sie umfaßt bie gange Maffe ber Alpen von Graubunden und bem Bobenfee bis nach Salzburg, sowie einen großen Theil ber rhatischen und norischen Retten. Da es eine munbervoll belle und burchfichtige Luft mar, fo fam es uns vor, als ftanben bie Berge ber Stadt gang nabe, und wir warfen noch einen Blid auf ihre herrlichen Phramiben gurud, bis endlich bie vielen neuen Gebaube, bie bier aus Menschenhand bervorgingen, une ben Anblid ber Werte Gottes entzogen.

Drud von B. G. Teubner in Leipzig.

Ċ

.

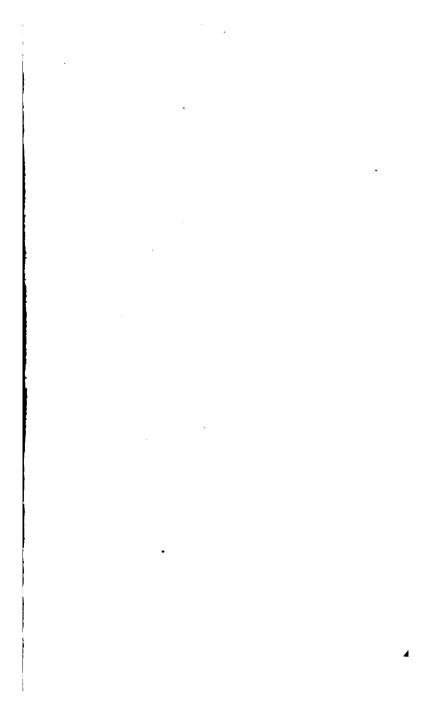

## THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building

| 1 4 197  | ·     |
|----------|-------|
|          |       |
|          |       |
|          |       |
|          |       |
|          |       |
|          |       |
|          |       |
|          |       |
|          |       |
|          |       |
|          | <br>  |
|          |       |
|          |       |
|          | <br>  |
| form 410 | <br>l |